

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



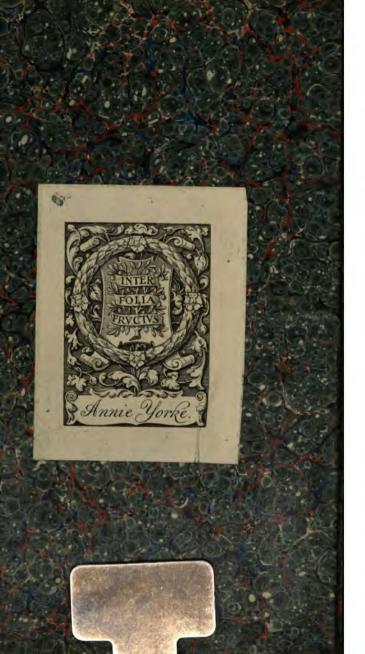



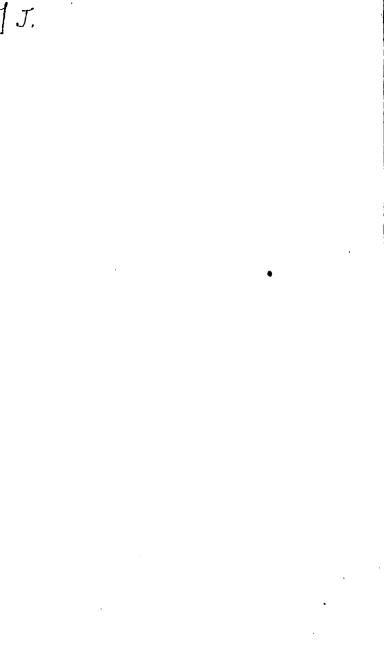





## Jean Paul's

# sammtliche Werke.

#### VII.



3 weiter Banb.

Berlin, ei G. Reimer. 1826. Massa a 196

# fönutlige Weren

JUL 1958

OF OXFORD

A R 1 5 0 6

A some of the second

1 2

## Besperus,

ober

## 45 Sunbposttage.

Eine Lebensbeschreibung

Jean Paul.

Erstes Seftlein.

#### Motto.

"Die Erhe ist das Sadgafichen in der großen Stadt Gottes — Die dunkle Kammer voll umgekehrter und zusammengezogener Bilder aus einer schonen met — die Rüste zur Schöpfung Gottes — ein dunftvoller hof um eine bessere Sonne .— der gabler zu einem noch unsichtbaren Renner — wahrhaftig, se ist fast gar nichts."

Ausmahl aus bes Teufels Papieren G. 183.

## Worrede zur britten Auflage.

Awei lange Borreben, folgen; biefer britten auf dem Sufe

nach, die zweite gur zweiten Auflage und die erfte zur erften. Dach' ich nun biefe britte wieber lang; - und wol auch gar die übrigen vielen zu ben funftigen Auflas gen : fo feh' ich nicht ab, wie ein Lefer ber letten nute je burch die Gaffe von Borgimmern jum historischen Bil berfale gelangen foll; er firbt auf bem Bege gum Buch: 2 Sch berichte benn furg: in biefer Auflage murbe bas Nothigste und Leichteste verbeffert. "Buerk bab' ich mich häusig ins Dautsche überfest aus bem Giriechischen, Lateb nischen Frangofischen und Stalianischen, und gwar über all, mo es ber Sprachreiniger mit der gehörigen Achtung für die Sachen felber verlangte. Ginmal muffen bwir Schreiber alle und ber Borter, Alien Bilk idern Greme denvertreibung von Campe, Rolbe und attech bequemens und felber unfer geliebter: Gothe wirde, im febr ut auch "emergiert und eminiert," am Ende in irgend einer funftigen Anflage, g. 28. eben beibeidBorter, Die er

in der letten \*) auf Einer Zeile zum Worte kommen lätt, zum Buche hinauswerfen muffe. Ift es nicht Zeit, den fremden lange genug in Deutschland eingelagert gewes senen Boltern endlich auch ihre noch länger ba gebliebes nen Scho oder Worter nach zu schieden?

Nur sei Rolbe oder jeder Purist ein billiger Mann, und muthe uns nicht zu, gemeinschaftliche Kunstwörter des gebildeten Europa, z. B. der Musik, der Philosophie, in unbekannte inländische, zumal in Fällen umzusepen, wo die verdollmetschende Dand Schmetterlingstauß bunter Anspielungen abgreisen und abpflucken wurde: Zum Beisspiel der Name Purist selber sei ein Beispiel. Geset, man hieße Arndt einen politischen Deutschlands Puristen, und Rolbe sehte dafür, politischen Sprachreiniger ober Sprachreinen: so gabe der kleine Einfall an der Ueberstragung das Bischen Geist auf, das er etwa besessen.

Indes wenn der Verfasser dieß auch nicht so wie einige Spracheinsieder ausräumte, welche gleich der Lustrohre alles Fremdartige mit unangenehmen Susten und Spucken ausstoßen und nur die vaterländische Lust behabtenteil so sucher er wenigstens den Gletschern nachzuahmen, welche fremde Korper, als Stein und Holz, von Jahr zu Jahr allmälich aus sich herausschieben. Wie sehr ich dießein der Ausgabe des Hebperus auf jeder Seite gethan, beweiset das mit den neuen eingeschriebnen Verbesserungen

<sup>\*)</sup> Deffen faskuntliche Wette. 28. 3. S. 68.

durchschosne alse Druckeremplar; und ich munschte wol, Hr. Rolbe reisete einmal nach Berlin und befähe das Exemplar. Wenigstens will ich die deutsche Gesellschaft allda, die vor einigen Jahren mich in sich aufgenommen, ersuchen, in die Verlaghandlung zu gehen, um selber zu sehen, was ihr Mitglied gemacht, welche Durchstriche und welche Ersaswörter.

Wer sich eigentlich an ber beutschen Sprache, und an benen, welche keine andere verstehen, am stärksten verssündigt, dieß sind die Naturgeschichtschreiber, welche, wie z. B. Alexander von Humbold, den ganzen lateinischen Linnée mitten in unsere Sprache hineinstellen, ohne anz dere deutsche Abzeichen, als hinten die Ausschwänzung in deutsche Endungen oder Schwanzsedern, womit sie aber dem bloßen Deutschsprecher so wenig kenntlich werden als ein Mann einem fremden hinten durch den bloßen Zopf. Hat unsere unerschöpsliche Sprache nicht ihre Kräfte zur Schöpfung eines deutschen Linnée schon gezeigt, wenn wir einen Wishelmi, und noch mehr den herz, und sprache deutschen Oken lesen?

Sonft übrigens wird die deutsche Sprache fogar burch die größte Gaftfreiheit gegen Fremdlinge niemals verarmen und einkriechen. Denn flets zeugt sie (wie alle Wörterbucher beweisen) aus ihren immer frischen Stammbaumen hundertmal mehr Kinder und Enkel und Urenkel, als sie fremde Geburten an Kindes Statt annimmt; fo

daß nach Jahrhunderten die aus unsern sorttreibenden Wurzelmortern aufgegangne Waldung die nur als Flugssame aufgekeimten Fremdworter ersticken und verschatten muß, zulest als ein wahrer Lianenwald aufgebäumt, dess sen Zweige zu Wurzeln niederwachsen, und bessen aufswärts gepflanzte Wurzeln zu Gipfeln ausschlagen. Wie fremd durchwachsen und verwildert wird dagegen nach einigen Jahrhunderten z. B. die englische Sprache dastes hen, mit dem vaterländischen aber kraftlosen Stamm voll eingeimpsten Wortgebusches, keines Schaffens nur des Impsens fähig, und aus dem doppelten Amerika mehr neue Wörter als Waaren abholend!

Das zweite aber leichtere, was für biese britte vers besserte Auslage des hesperus geschehen, war natürlich, daß ich durch den ganzen Abendstern langsam hinging mit dem Jatemesser in der hand, und alles Genitivs oder Es-Schmaroger Unkraut der Doppelwörter, wo ichs nur fand, — und dies war leider schon auf dem Titels blatte der hund posit age der Fall, — ausmerksam herausstach. Ich stand aber viel dabei aus; der alten Prozesse der überreichen Sprache mit sich selber haften zu viele auf ihren Gutern, und ich mußte daher manches eingenistete Es-Gesindel da lassen, wo es sich zu lange angessebelt hatte, und sich auf Zeugen und Ohren berief.

Noch bis auf die Stunde diefer Borrede martet ber Berfaffer der "Morgenblatt Briefe über die Doppelmorter" nicht etwa auf eine durchgreifende Prufung (was

wol zu fruh ware), sondern vor allen Dingen auf eine umfassende Lesung derselben, weiche freilich der zertheis lende Archipelagus von auseinander liegenden Inselblättern so lange erschwert, als die Zeitschrift ihren Lesetreis noch nicht durchlausen. Dann aber hoff ich vom Sprachsorsscher, wenn er sie vollständig im Hause vor seinem Richstersuhle hat, gründliche Widerlegung und Zustimmung.

Endlich drittens wurde nach dem zweimaligen Berebeffern von zwei Auflagen (benn die erfte erhielt große Berbefferungen, und zwar vor ihrem Drucke) ein brittes vorgenommen, das gegen Sarien, Dunkelheiten, Mifversftand und andere Ueberlangen und Ueberfarzen ber Einsteleidung loszugehen hatte.

Aber himmel, wie oft muß nicht ein Schreibmensch an sich bessern, ber kaum über ein halbes Jahrhundert alt ist! Lebte er sich vollends in ein Methusalems Jahrtausend hinein und schriebe dabei: ber Methusalem berkäme so viel Bande von Berbesserungen nach zu schießen, daß das Werk selber ihnen nur als Vorwerk, Anhängsel oder Ergänzblatt beizugeben wäre.

Seit mehren Jahren hat der Berfasser in seinen all tern Werken einen Sehler in hohem Grade, den er bei Ernst Wagner, Fouque und andern häusig wiederhole, oder nachgeahmt angetroffen, nämlich den Fehler der eigenen schriftstellerischen Austrommelsucht oder Borsprecherei der Empfindungen, welche der Gegenstand haben und zeigen soll, aber nicht der Dichter. 3. B. "erhaben ruhig antwortete Dahore" — Wozu erhaben beifügen, da es überstüßig, anmaßend und vorausnehmend ist, so bald die Antwort wirklich erhebt, oder, wenn sie es nicht thut, alles noch erbärmlicher ausfällt? Der Dichter, der auf diese Weise das Bor. Echo seiner Personen ist; nimmt sich einige neue Trauerspieldichter wie Werner, Wüllner u. a. zum Muster, welche für den Schauspieler bei jeder Rede die Buchbinder. Nachrichten vorsetzen: "mit rührendem Schmerze — mit einem Seufzer schmerze licher Erinnerung — aus der Tiefe des Schmerzens hers auss' — lauter Machts oder Unmachtsprüche, die nur ein pantomimischer Tanz nöthig hat und besolgen kann, die aber kein Stück von Shakspeare, von Schiller und Göthe braucht, weil ja die Rede selber reden lehrt.

Uebrigens hab' ich, jego um ein Viertel Jahrhundert alter und gealtert, nicht den Muth, dem ersten jugendlichen Ausströmen des Bergens ein anderes Bette und einnen schwächeren Fall und Zug zu geben. Der spätere Mensch halt zu leicht das Aendern am jungern für ein Bessern desselben; aber wie kein Mensch den andern erssehen kann, so kann auch nicht einmal derselbe Mensch sich in seinen verschiedenen Alterstusen vertreten, am wernigsten der Dichter.

Die beste eheliche Liebe ift nicht das, was die jungfräuliche war; und so gibt es auch in der Begeissterung und in der Darstellung eine jungfräuliche Duse. Ich, alles Erfte im Dichten wie Leben ist, was ihm auch

fonst abgebe, so unschuldig und gut; und alle Bluten kommen fo rein weiß auf die Welt, worin nachher "die Sonne, wie Gothe icon von forverlichen Farben fagt, tein Beifes dulbet." Darum follen alle beiffe Borte meiner Begeisterung fur Emanuels Sterben und Bittors Lieben und Beinen, und fur Rlotilbens Schweigen und Leiben fets im Besperus ungefühlt und unverandert ftes ben bleiben. Sogar bas Jeto foll dem Sonft nichts Denn ob ich gleich feit 25 Jahren burch einige Nachahmungen und Machspiele bes Buchs, ordents lich mich felber fatt bekommen: so überwind' ich doch den Ueberdruß an diefer Selberfattheit durch die hoffnung, daß der ichreibende Jungling fpater wieder auf lesende Junglinge und Jungfrauen treffen, und daß funftig auch für altere Lefer mehr vom Rachgeahmten als von den Nachahmungen abrig bleiben wird.

Und so lege denn dieser Abendstern — der früher der Morgenstern meiner ganzen Seele gewesen — seinen dritten Umlauf um die Lesewelt in dem vollern Lichte eines bessern Standes gegen Sonne und Erde zurück!

Jean Paul Fr. Richter.

## Worrede zur zweiten Auflage.

Noch hab' ich von biefer Vorrebe weiter nichts zu Stande gebracht, als einen leiblichen Entwurf, ben der Lefer ungeschminft bekommen foll. - Bielleicht heb' ich durch das Geschenk diefes Entwurfs auch den Borhang auf, ber noch immer an meiner literarischen Arbeitloge herunter bangt, und ber's ber Rachwelt perftect, wie ich darin arbeite als mein eigner dies nender Bruber, und als Meister vom schottischen Stuhl. Ein Entwurf ift aber bei mir tein Predigtentwurf in Samburg, ben ber Sauptpaftor am Sonnabend ausgibt und am Sonntag aussührt — er ift fein Gliedermann, feine Afademie, fein Ranon, wornach ich fcaffe - er ift fein Knochenftelett fur tunftiges Bleifch; - fondern ein Entwurf ift ein Blatt ober ein Bogen, auf welchem ich mir's bequemer mache und mich geben laffe, indem ich barauf meinen gangen Ropf ausschuttele, um nachber bas Rallobst zu sichten und zu faen, und bas

Papier mit organischen Rügelchen und mit Lagen von Phonixasche bedecke, damit ganze schimmernde Fasanereien daraus aufsteigen. In einem solchen Entwurfe halt' ich die unähnlichsten und seindlichsten Dinge blos durch Ges dankenstriche aus einander. Ich rede mich in dergleichen Entwurfen selber an, und duze mich wie ein Quakter, und beschle mir viel; ja ich bringe darin häusig Einfälle vor, die ich gar nicht drucken lasse, weil entweder kein Zusammenhang für sie auszumitteln ist, oder weil sie an sich nichts taugen.

Und nun wird es Zeit fein, daß ich dem Leser einen solchen Entwurf wirklich darbiete, welches diesesmal der Entwurf der gegenwärtigen Borrede felber ift. Er ift überschrieben:

Architektonik und Bauholz für die Vorrede zur zweiten Auflage des Hesperus.

"Mache ste aber turz, da der Belt der Gang durch "wei Borzimmer in die Passagierstube des Buchs ohnes "hin lang wird — Scherz' anfangs — Selten schiebt eis "ner auf der literarischen Regelbahn alle neun Musen — "Der Schluß aus der Resterion — Bringe viele Achns "lichteiten zwischen dem Titel Hesperus und dem Abends "sterne oder der Benus heraus, dergleichen etwa sein "mussen, daß meiner wie diese voll spiger hoher Berge

"ift, und daß beide ihrer Unebenheit ihren großern Glang "verdanken, ferner baf ber eine wie die andere im Durch: "gang burch die Sonne ( bes Avollo ) nur wie schwarze "Rlede ericheinen - (In beinem Brieffovierbuch mußt bu "mehre folche Unspielungen gemacht haben) - Die Welt "crwartet, daß der Abendstern bei ber zweiten Auflage "unten als Lugifer ober Morgenstern herauffomme, und "daß ber verflarte Leib bes Daviers eine verflarte Seele "behaufe; laff' es paffieren, und orientiere die Belt. -"Rinde Debanten, Die fich von Borten, nicht von Sa-"den erhalten und futtern, den Uftermotten abnlich, die "Bachetuchen freffen und verdauen, aber feine Sonigffa-"den. - Niemand gleicht fo fehr als die Dedanten ben "Dohlen, die zugleich biebisch und geschwäßig find; "sic vermaffern und fapern. — In die fritische Solle "werden gerade Leute nicht geworfen, Die ber Salmub "auch von der judischen losspricht, nämlich die Armen, "die Zahlunfähigen, und die, welche am Durchfalle "umkommen. - Gei ein Suche, und ftreichle die tri-"tischen Billard : Marfors, welche Berluft und Gewinn ..anfagen." -

Lettes versteh' ich selber nicht, weil der Entwurf schon im Winter geschrieben wurde. Ich kann vielmehr ohne Ironic bekennen, daß mich die kritischen Quartals oder Landrichter beim Leben gelassen, und mir weder einen spanischen Mantel, noch ein Demuthkleid, noch ein Bluts und Harenhemd umgeworfen haben. Diese

Rachficht ber Rritifer fur einen Bucherschreiber, ber wie ein Katholif mehr aute Berte verübt, als er gur Geliafeit braucht, ift gewiß nicht ihre schlechtefte Gigenschaft, da fie damit so wohlthatig auf unsere leeren Lage wirken. Denn man muß jest froh fein, wenn nur vier ober funf neue Gleichniffe auf die Oftermeffe abfahren, und wenn aur Michaelismeffe nur einige Blumen, welche Movitaten find, feil fteben. Unfer literarifches Ruchenpersonale weiß und baffelbe goutée unter bem Scheine feche verschiebner Schuffeln auf bas Tischtuch und in den Mund ju fpies len, und beluftigt uns zweimal im Jahr mit einer Dachs abmung bes beruhmten Rartoffel-Gaftmals in Paris: ans fangs fam blos eine Rartoffelsuppe - bann icon mit anderer Bubereitung wieder Kartoffeln - bas britte Gericht hingegen bestand aus umgearbeiteten Rartoffeln auch das vierte - als funftes fonnte man nun wieder Rartoffeln fervieren, fobald man nur jum fechften neu brillantierte Rartoffeln bestimmte, - und so ging es durch 14 Gerichte hindurch, wobei man noch von Gluck ju fagen hatte, bag wenigstens Brod, Ronfett und Litor den Magen aufrichteten und aus Kartoffeln bestanden. ---

Tabel ist eine angenehme Zitronensaure am Lob; daher werden beide von der Welt nur mit einander gleich, sam in einem Sauerhonig vertheilt; so wie nach dem Talmud auf dem Räuchopferaltar einige Finger voll Teusfelsbreck mit geworfen wurden. Das einzige folglich, was ich an den Rezensenten nach dem vorigen Lobe aussehen

will, und womit sie wirklich anstoßen, ist dieses, daß sie selten (ihr Herz ist gut) viel von der Sache oder Schrift verstehen, worüber sie richten.; und selbst dieser Ladel passet nur auf den größern Theil. — —

"Beb' es ein (fabrt ber Entwurf fort), daß bu "nicht herausbefommen fannft, mas die jetige Enthullung "und Enthulfung ber weiblichen Arme \*), Bufen und "Rucken bedeuten foll, fo wie fonft die Pfauen gerade "mit ahnlichen glanzenden Theilen, mit Salfen, Flugeln .. und Ropfen, die nicht abgerupfet maren, in der Bras .. tenichuffel auftraten. - Es wird baher aut fein, wenn "du vermutheft, daß die ichalenlosen Damen beimliche "Resuitinnen und Freimaurerinnen find, weil in beiden "Orden die Mysterien und Berhullungen mit Entblogung "anfangen; oder gib auch diese unbefiederten Glieder its "gend einem Darben ichuld, wie ein Ruchlein aus einem "Ei, woraus man nur einige Tropfen Gimeiß wegschopfte, "mit federlosen Stellen ausfriecht - Drobe wenigstens, "daß Damen und Rrebse am liebsten in der Mauße ges "fangen und gefotten werden." - -

— Das ift einer von den Fallen, wovon ich oben fagte, daß ich darin Ginfalle bes Entwurfs, aus Mangel an Zusammenhang mit der gangen Sache, aufgeben und

<sup>\*)</sup> Ein Jube ichieb fich sonft von feiner Frau, wenn fie mit nadten Armen ericien; es ift aber schwer, bie jegigen baufigen Chescheidungen in Paris baraus herzuleiten.

wegwerfen maßte; denn wirklich hat die ganze Glieder mauße nichts mit der Borrede gemein, als das Jahr der Geburt.

"Bon andern Autoren (fahrt beren Entwurf fort) "muß abgegangen, und aber den Beisall, den du erbew "tet, nur stumm weggeschlichen werden, damit die Wett "sieht, wie du bist. — Man erwartet von einer Bor, "tede zur zweiten Auflage eine kleine Produktenkarte, oder ein Ernteregister alles des Nachflors, der die zweite über "die erste erhebt: gib ihnen das Register!" —

Gern! - Erftlich hab' ich verbeffert alle Drudfehe ler - bann alle Schreibfehler - bann viele Difflange ber Sprache - auch Bort, und Sachschniger genug; die Einfälle aber, und die poetischen Tulpen bab' ich selten ausgeriffen. 3ch fab, wenn ich's thate, fo bliebe vom Buche (weil ich die gange Manier ausstriche) nicht viel mehr in der Welt, als der Einband und das Drucke fehlerverzeichniß. Der Theolog baffet juriftifche Unspielungen — ber Jurist theologische — ber Argt beibe — ber Rathematiter alle vorigen — ich liebe fie alle; was foll man da laffen ober nehmen? - Der Frau misfallt Gas tire, dem Manne erweichende Barme (benn Ralte balt er an Buchern wie an Schofolabetafeln fur Proben des Werthe) - und bas Dublifum felber hat über Ein Ravitel 45 Meinungen, wie Kromwel vier wider sprechende Briefe an benselben Rorrespondenten bittierte, blos um feinen Schreibern ben mahren zu verhehlen, ben er fortschiedte: — — welcher Meinung hangt in solchem Streit ein Autor an? — Am schicklichsten seiner eignen, wie die Welt ber ihrigen. —

Hebrigens erlebt mein Berflein fcmerlich fo viele gebrudte Auflagen, als ich bavon in meiner Stube gefchriebene verbefferte veranstalte - und barum find große Menderungen baran, wenn nicht entbehrlicher, boch fcmieriger. Am Plane ber Geschichte felber mar - ge fest auch, ich batte vergeffen wollen, bag es eine mabre ift - barum wenig umzubeffern, weil bas Bert ift wie meine Sofe, Die fein Schneiber, fondern ein Strnmpfe wirferstuhl gemacht, und woran eine einzige aufgebende Mafche des rechten Schenkels das gange Gestrick des linten auffnorft. Denn es ift ein wesentlicher, aber unleugbarer Fehler bes Buchs - ben ich leicht aus bem Mangel an Episoden ertlare - bag, sobald ich aus bem erften Stodwert (ober Beftlein) nur irgend einen bruchi gen Quader ausziehe, fofort im britten alles mackelt, und zulest alles nachfällt. Allerdings fteh' ich badurch noch weit von den beffern neuen Romanen gurud, benen man ohne den geringften Schaden der Romposizion und Reuer festigfeit betrachtliche Stude ausbrechen und einbauen tann, blos weil fie, nicht wie mein Buch, einem blogen Saufe, fondern einer gangen Spielftadt aus Murnberg gleichen, beren lofe abgebenfte Baufer bas Rind in feinem Spielschrank aufschichtet, und beren Mosait aus Sutten bas liebe Rleine leicht ju feiner Luft gaffatim aufam'

menstellt, wie es nur mag. Einer wahren hiftorie klebt immer das Berdrießliche an, daß dergleichen nicht zu machen ist.

Gleichwol entschabige ich mein Werk für kunstlerissche Aenderungen und Verbesserungen hinlanglich durch wahre — Vergrößerungen desselben, durch geschichtliche Zusähe. Da ich zum Glücke seit einigen Jahren unter den Personen selber lebe und hause, die ich abzeschildert: so bin ich als Zirkelrad dieses schönen Faimilienzirkels ganz in Stand gesetzt, aus lebendigen Zeuigen-Rotuln 1000 Berichtigungen und Erläuterungen nacht zutragen, die sonst kein Mensch erführe, und die gleicht wol die etwas dunkle Geschichte erhellen. Der Kunstrichter schlage nur die zwei nächsten Kapitel des Buchs, oder die fernsten, oder andere aus.

Man will mich gefällig bereben, ich hatte in ben Jusäßen den Ueberzähligen. Wiß vermieden und den leuchstenden Naphtaboden meines Abendgestirnes, der weder auszugießen noch zu versenken war, geschickt gewässert durch frische Historie. — Der Himmel geb' cs! Ich habe schlechte Hoffnung; aber lieb sollte es mir sein, wenn die Rezensenten mich versichern wollten, ich hatte in meisnem Pantheon-Pandamonium meine dichten Bilder obwol nicht versteigert, oder verdeckt, doch aber weiter aus eins ander gehängt.

er fortschiedte: - - welcher Meinung hangt in solchem Streit ein Autor an? - Am schicklichsten seiner eignen, wie die Welt ber ihrigen. -

Uebrigens erlebt mein Werklein schwerlich fo viele gebrudte Auflagen, als ich bavon in meiner Stube gefchriebene verbefferte veranstalte - und darum find große Aenberungen baran, wenn nicht entbehrlicher. boch fcmieriger. Im Plane ber Geschichte felber mar - gefest auch, ich hatte vergeffen wollen, daß es eine mabre ift - barum wenig umzubeffern, weil bas Bert ift wie meine Sofe, die fein Schneiber, fondern ein Strumpfe wirferstuhl gemacht, und woran eine einzige aufgebende Mafche bes rechten Schenfels bas gange Geftrick bes linten auftnopft. Denn es ift ein wesentlicher, aber un leugbarer Fehler des Buchs - den ich leicht aus dem Mangel an Episoden erflare - bag, sobald ich aus bem erften Stockwert (ober Beftlein) nur irgend einen bruchi gen Quaber ausziehe, fofort im britten alles mackelt, und aulest alles nachfällt. Allerdings fieh' ich badurch noch weit von ben beffern neuen Romanen gurud, benen man ohne den geringften Schaben ber Rompofizion und Feuers festigfeit beträchtliche Stude ausbrechen und einbauen tann, blos weil fie, nicht wie mein Buch, einem blogen Saufe, fondern einer gangen Spielftadt aus Murnberg gleichen, beren lofe abgebenfte Baufer bas Rind in feinem Spielichrant aufschichtet, und beren Mofait aus Sutten bas liebe Rleine leicht ju feiner Luft gaffatim gufame menstellt, wie es nur mag. Einer wahren hiftorio kebt immer das Berdrießliche an, daß dergleichen nicht zu machen ist.

Gleichwol entschädige ich mein Werk für künstleris sche Aenderungen und Berbesserungen hinlangslich durch wahre — Bergrößerungen desselben, durch geschichtliche Zusäße. Da ich zum Glücke seit einigen Jahren unter den Personen selber lebe und hause, die ich abzeschistert: so bin ich als Zirkelrad dieses schönen Fasmilienzirkels ganz in Stand gesetzt, aus lebendigen Zeusgen-Rotuln 1000 Berichtigungen und Erläuterungen nachzutragen, die sonst kein Mensch erführe, und die gleicht wol die etwas dunkle Geschichte erhellen. Der Kunstrichter schlage nur die zwei nächsten Kapitel des Buchs, oder die fernsten, oder andere aus.

Man will mich gefällig bereden, ich hatte in ben Zusähen den Ueberzähligen Big vermieden und den leuchstenden Naphtaboden meines Abendgestirnes, der weder auszugießen noch zu versenken war, geschickt gewässert durch frische Historie. — Der Himmel geb' cs! Ich habe schlechte Hoffnung; aber lieb sollte es mir sein, wenn die Rezensenten mich versichern wollten, ich hatte in meisnem Pantheon-Pandamonium meine dichten Bilder obwol nicht versteigert, oder verdeckt, doch aber weiter aus eins ander gehängt.

bebeckte suße Frucht ber vorigen Zeit — und das Auge, dem du gar nichts zeigen kannst, dieses ziehe sanft hins auf zu deinem Bruber, und zum himmel, worin er glanzt. — Ja wenn ich einmal zu alt bin, so troste mich auch!

Sof, ben 16ten Dai 1797.

Jean Paul Fr. Richter.

## Vorrede, sieben Bitten und Beschluß.

#### Borrebe.

So wollte mich anfangs ereifern über einige heere von Lefern, mit benen ich in biefem Buche nichts angufangen weiß; und wollte mich vorn an ben Befperus als Pfortner ftellen und vorzüglich Leute mit ber größten Unboffichteit fortschicken, die nichts taugen - für welche, wie fur einen Prosettor, das Berg nichts ift als ber dite tefte Duftel, und welche Gehirn und Berg und alles Innere, wie Formen der Gipsstatuen ihr eingefülltes Gemengfel von Scheerwolle, Beu und Thon, nur barum tragen, um bobl gegoffen auszufallen - 3ch wollte fogar mit ehrlichen Geschäftleuten feifen, Die, wie ber große Antonin, ben Gottern banten, baf fie bie Dicht funft nicht weit getrieben - und mit folden, vor benen fich ber Ravellmeister Apollo auf einer Strohfibel boren laffen foll, und feine neun Distantiftinnen mit bem Biere und Strohbaß - ja fogar mit ber lefenden Schweftere schaft der Ritterromane, die so liefet wie fie heirathet, und die fich unter ben Buchern, wie unter ben Gefiche

nung, mein kleines Nacht, und Abendstuck vor naffe, auf gerichtete und feste Augen zu bringen, war der tragende Malerstock der muden Hand gewesen.

Da ich mich jest zu ernsthaft geschrieben, so muß ich von den fleben versprochenen Bitten, worunter nur vier es find, drei weglaffen. — Ich thue also nur die

Erfte Bitte, den Litel "hundpost tage" so lange ju vergeben, bis ihn das erfte Rapitel erklätt und entischnligt hat — Und die

Zweite, allemal ein ganzes Kapitel zu lefen, und kein halbes, weil das große Ganze aus kleinern Ganzen, wie nach den Homoiomerieen des Annragoras der Menschenkörper aus unzähligen kleinen Menschenkörpern ber keht — Und die

Siebente Sitte, die halb aus der zweiten fließet, aber nur die Kunstrichter angeht, mir in ihren fliegenden Blättern, die sie Rezensionen nennen, mit keiner Publikazion meiner Sauptbegebenheiten vorzugreisen, sondern dem Leser einige Ueberraschungen, die er doch nur einmal hat, zu lassen. — Und endlich die

Funfte Bitte, die man aus dem Baterunfer fcon

#### Der Beschluß.

Und fo werbe benn fichtbar, kleiner ftiller hefperus!

— Du brauchft eine kleine ABolle, um verbedt zu fein, und ein kleines Jahr, um beinen Umlauf vofführt zu

baben! - Dogeft bu ber Tugend und Bahrbeit, wie dein Chenbild am himmel ber Sonne, naber fteben, als die Erbe allen dreien ift, in die du ichimmerft, und mogest du wie jenes nur dadurch dich den Menschen entziehen, daß bur bich in die Sonne bulleft! Dege bein Einfluß schoner, warmer und gewisser fein, als der bes Ralenber-Befperus ift, den ber Aberglaube auf den Dunft-Thron dieses Jahres fest! — Du wurdest mich jum zweitenmal gludlich machen, wenn bu fur irgend einen abgebluhten Menfchen ein Abenbftern, für irgend eis nen aufblühenden ein Morgenstern murbeft! Gehe unter mit jenem und auf mit diefem; flimmere im Abendhimmel bes erftern zwischen feinen Bolten und überziehe feinen zurückgelegten bergaufgehenden Lebensweg mit einem fanften Schimmer, damit er die entfernten Blumen ber Jugend wieber ertenne und seine veralteten Erinnerungen gu Soffnungen verjunge! - Ruble ben frischen Junaling in der Lebensfrühe als ein stillender Morgenstern ab, eb' ihn die Sonne entgundet und der Strudel des Lages einzieht! — Fur mich aber, Besperus, bift du nun wol untergegangen - du zogest bisber neben dem Erdball wie mein Rebenplanet, wie meine meite Belt, auf die meine Seele ausstieg, indes fie ben Rorper den Stoffen der Erbe ließ - aber heute fallt mein Auge traurig und langfam von bir und bem weißen Blumenflor, den ich um beine Ruften angepflanget, auf ben naffalten Boden herab, wo ich stehe - und ich sehe uns alle von Kuhle und Abend umgeben — weit von den Sternen abgerissen — von Johanniswurmchen belustigt, von Irrwischen beunruhigt — alle einander verhüllt, jeder einfam und sein eignes Leben nur fühlend durch die warme putsierende Hand eines Freundes, die er im Dunkeln halt. ——

Ja, es wird zwar ein anderes Zeitalter kommen, wo ce licht wird, und wo der Mensch aus erhabnen Traumen erwacht und die Traume — wieder sindet, weil er nichts verlor als den Schlaf. —

Die Steine und Felfen, welche zwei eingehalle Gestalten, Rothwendigkeit und Lafter, wie Deukalion und Pyrrha hinter sich werfen nach den Guten, werden zu neuen Menschen werden. —

Und auf dem Abendthore dieses Jahrhunderts steht: hier geht der Weg jur Tugend und Welsheit; so wie auf dem Abendthor ju Cherson die erhabene Inschrift: hier geht der Weg nach Bnjang. —

Unendliche Borficht, du wirst Lag werden laffen. — Aber noch streitet die zwolfte Stunde der Racht: die Nachtraubvogel ziehen; die Gespenfter poltern; die Todten gaufeln; die Lebendigen traumen.

In der Brubling, Lag, und Nachtgleiche 1794.

Jean Paul.

### hundposttag.

Unterschied zwischen dem 1. und 4. Mai — Rattenschlachtftude — Nachtstud — Drei Regimenter in funftigen hosen — Staars nadel — Duwerture und geheime Instrukzion bieses Buchs.

Im Sause des Hoftaplans Enmann im Babdorfe St. Lune waren zwei Parteien, die eine war den 30. April froh, daß der Seld dieser Geschichte, der junge Englander Hori on den 1. Mai aus Gottingen zurücklime und in der Raplanei bliebe — der andern war's nicht recht, sie wollte haben, er sollte erst den 4. Mai anlangen.

Die Partei bes erften Males ober bes Dinstags. bestand aus dem Raplans, Gohne Rlamin, ber mit dem Englander bis ins amolfte Jahr in London und bis ins achtzehnte in St. gane erzogen morben, und beffen Berg mit allen Abergweigen in das brittifche vermachsen und in deffen beißer Bruft mabrent ber langen Trennung burch Gottingen Ein Berg ju wenig gemesen mar - Ferner aus der hoffaplanin, einer gebornen Englanderin, die in meinem Selben ben Landsmann liebte, weil ber magnetis sche Wirbel des Baterlandes noch an ihre Seele über Meere und lander reichte - Endlich aus ihrer alteften Lochter Agathe, Die ben gangen Lag alles auslachte und lieb hatte, obne ju wiffen warum, und die jeden, der nicht gar zu viele Saufer weit von ihr wohnte, mit ihren Polypenarmen als Mahrung ihres Bergens ju fich jog.

7. Banb.

Die Sefte bes vierten Daies fonnte fich mit fener fcon meffen, ba fie auch ein Rollegium von brei Gliedern Die Anhänger maren die fochende Appel, (Apollonia bie jungfte Tochter) beren Ruchen . Chre und Bact : Belobebrief babei litt, daß der Gaft fruber ankam als die Beifibefen ; fic fonnte fich beuten, mas eine Seele empfindet, die vor einem Gafte ficht, Die Bande voll Shick, und Rahnadeln, neben der Platte ber Fenftervore bange, und ohne fogar die Frifur des Butes und des Ropfes, der barunter foll, nur halb fertig gu haben. Der zweite Unbanger biefer Sette, bor am meiften gegen ben Dinetag hatte reden follen - ob er gleich am wenigsten redete, weil er's nicht fonnte und erft furglich getäuft mar - follte um Freitag jum erstenmale in die Kirche getra gen werben; biefer Anhanger war bas Pathchen bes Gar Der Raplan mußte mar, bag ber Mond feinen Gevatterbitter,; ben D. Nicciolum, bei ben Erben , Gelehr: ten herumschicke, und fie als Dathen feiner Flecken ins Rirdenbuch bes himmels bringe; aber er bachte, es ift beffer, fich feinen Gevatter fcon in einer Entfernung von 50 Meilen ju nchmen. Der Aposteltag des Rirchgangs und der Festag der Ankunft des herrn Gevatters maren alfo ichon in einander gefallen; aber fo fahrte bas Wetter (bas hubiche) ben Gevatter vier Tage eher her! -

Der dritte Jünger des Freitags war im Grunde der Haresiarth dieser Partei, der Hostaplan selber: die Kapplanti, worin Horion ein einstweiliges Hostager haben sollte, war ganz voll Ratten, ordentlich ein Tanzsaal und Wassenplatz derselben, und diesen wollte der Kaplan sein Haus vorher abjagen. Wenige Hostaplane, die Hettiff im Leibe und Natten im Hause hatten, machten daher so viel Gestant, als dieser in St. Lune gegen die Bestien. Mit

wenigen Bolken davon wären alle Hofdamen aus Europa hinaus zu räuchern. Zündete der Hektiker. nicht so viel vom Huse seines Gaules an, als er davon abgesägt hatte?

— Nahm er nicht ein solches Nagethier selber gefangen und seiste dasselbe mit Wagentheer und Fischtkran ein, und ließ den Arrestanten fort, damit er als Parias in den Löchern auf, und abginge, und Natten edlerer Kasten durch sein Salbol zu entlausen nöthigte? — Ging er nicht ins Große und nahm gar einen Bock in die Kost, von dem er nichts verlangte, als daß er stank und den gesschwänzten Klausnern missiel? — Und waren nicht alle diese Wittel so gut wie umsonst?

—— Denn ber henter relegiere Jesuiten und Ratten! — Indessen wird boch den Leuten hier schon auf bem Bogen 1 die Moral dargereicht, daß es gegen beide, so gut wie gegen Zahnschmerzen, Scelenleiden und Wanzien, tausend gute Mittel gebe, die nichts helfen.

Wir wollen nun sammtlich weiter in die Kaplanei eindringen, und uns um die Enmannische Familien. Ecs schichte so genau bekümmern, als wohnten wir drei Häus ser weit von ihr. Horion — der Akzent muß auf die erste Silbe kommen — oder Sebastian — verkürzt gar Bastian, wie ihn die Enmannischen nannten — oder Biktor — wie ihn der Lord Horion, sein Vater, nannte, (denn ich heiß' ihn bald so, bald so, wie es gerade mein prosaisches Silbenmaß begehrt) — Horion hatte den lieben Pfarrleuten durch den Italianer Tostato, der für die ganze Gegend ein wandelnder Auerbachs. Hof war, und der auf St. Lüne zueilte, die kleine mündliche Lüge zustellen lassen, er komme am Freitag; er wollte sie erste sich recht überraschen, und zweitens wollt' er ihnen vers schämt die Hände binden, die seinetwegen zurüsten, was

fchen und auftragen wollten, und brittens dacht' et, eine mundliche Luge fei doch fleiner als eine geschriebene. nem Bater aber fcbrich er die Bahrheit, und feste feinen Eintritt in die Raplanei auf ben 1. Mai ober den Dinstag an. Der Lord hielt fich in der Residenastadt Rlachsenfingen auf, wo er dem gurften moralische Aus genteber und Augenglafer zugleich anlegte und ben Blick deffelben sowol lentte als fcharfte; aber et war feb ber blind, obwol nur phyfifch. Daher mußte fein Cohn einen Augenargt von Gottingen mitbringen, ber ihn im Saufe bes Raplans' am Dinstag operieren follte. er feinen Biftor jum Dottor Dedicina machen lief: fo wunderten fich meines Biffens viele Gottinger barüber, daß ein fo vornehmer Jungling bas Dottot , Ropfzeng, biefen Pluto's = Belm, ber nicht, wie der mythologifche, ben Trager, aber boch andere unfichtbar macht, auffette, und ben Doftorring, biefen Gngesting, ber nur andern die Unfichtbarfeit verleiht, anftecte; aber mar benn den Gottingern bie Augenfranklichfeit feines Batere unbefannt oder unzuganglich?

Der Lord schrieb dem Hostaplan, daß er und sein Sohn morgen kommen wurden; der Kaplan überlas die Hiods. Post still dreimal hinter einander und steckte sie mit komischer Ergebung in den Briefumschlag zuruck, und sagte: "Wir haben nun hinlangliche Hossnung, daß morgen unser Doktor gewiß eintrisst sammt den andern — "hübschen Lustressen und Brunnenbelustigungen seh' ich "entgegen; Fran! wenn der Morgen einwandelt und "meine gesammten Natten tanzen wie Kinder vor ihm "her — zu essen haben wir ohnehin nichts — und auf "dusesen hab' ich auch nichts, denn vor Donnerstags jag'

"ich dem Flachsensinger Windbertel.") nicht einen Haar"beutel ab . . . Und du lachst dazu? Wird nicht unser "einer mitten im April noch in April geschickt?" Aber die Kaplanin siel ihm mit doppelten Ausrufzeichen der Freude an die Achsel und lief sogleich davon, um zu dies sem Rosensesse ihrer guten Seele die kleine Brüder, und Schwestergemeinde der Kinder zu ziehen. Der ganze Fasmilienzirkel zersiel nun in drei erschrockene und in drei erfreuete Gesichter.

Bir wollen uns blos unter die frohen fegen und juborden, wie fie ben Nachmittag als Gefichtmaler, als Gewändermaler, als Gallericauficher am Gemalde des ges liebten Britten arbeiten. - Alle Erinnerungen werden gu hoffnungen gemacht, und Biftor foll nichts geanbert mitbringen, als die Statur. Flamin, wild wie ein englischer Barten, aber fruchttragender, erquickte fich und andere mit der Schilderung von Biktors fanfter Treue und Red. lichkeit und von feinem Ropf, und reies fogar fein Diche terfeuer, bas er fonft nicht hochschäßte. Agathe crinnerte. an feine humoristischen Roffelfprunge, wie er einmal mit ber Trommel eines durchpassierenden Bahndottors bas Dorf vergeblich vor fein Theater jusammengetrommelt habe, weil er vorher die gange fahrende Apothete diefes redlichen mahren Freund Sains ausgefauft hatte — wie er oft nach einer Rindtaufe fich auf die Rangel posties ret und da ein paar andachtige Buschauer in ber Werfeltag : Schwarte fo angeprediget habe, daß fie mehr lach: ten ale weinten - und andern Spafa womit er niemand låcherlich machen wollte als sich, und niemand lachend als andere. Weiber billigen es aber nie (fondern nur Dans

<sup>\*)</sup> Er zielt auf ben Effentehrer feiner Peruden.

ner) wenn einer wie Biftor gur brittifchen Ordenzunge der humoristen gehoret - denn bei ihnen und Soffingen ift icon Wig Laune — bas billigen fie nicht, baß Bifter (wie g. B. Swift und viele Britten) gern gu Fuhrleuten, Bansmurften und Matrofen herunterftieg, indef ein Frangofe lieber gn Leuten von Son binauferiecht. -Denn die Beiber, die ftete den Burger mehr als ben Menfchen achten, feben nicht, daß fich ber humorift weise macht, alles was jene Plebejer fagen, foufliere er ihnen, und daß er absichtlich das unwillfürliche Komische in funftlerifchem abelt, die Marrheit ju Beisheit, bas Er ben Grehaus jum Dazionaltheater. Gben fo menig ber griff ein Umtmann, ein Rleinstadter, ein Großftabter, warum horton feine Leferei oft fo jammerlich mable aus alten Borreden, Programmen, Anschlagzetteln von Reifer funftlern, die er alle mit unbeschreiblichem Bergnugen durchlas - blos weil er fich vordichtete, diefen geiftigen Futterfact, ber blos unter ben Lumpenhacter gehorte, hab' er felber gefertigt und gefüllt aus fatirifcher Rudficht. -In der That, da die Deutschen Ironie felten faffen und felten fchreiben: fo ift man gezwungen, vielen ernfthaften Buchern und Rezensionen boshafte Ironie anzudichten, um nur etwas zu haben.

— Und das ist sa nichts anders als was ich selbet versuche, wenn ich bei Terminen in Gedanken die Gericht stube zum Komddienhaus erhebe, den Rechtsfreund zum suristischen Le Kain und Kasperl und die ganze Berhandt lung zur alten griechischen Komddie; denn ich raste nicht, bis ich mir weisgemacht, ich hätte den guten Lew ten den ganzen Termin nur einstudieren lassen als Gastrolle, und wäre also wirklich ihr Theaterdichter und Director. So trag' ich im Grunde meinen stummen Kopf

munter als ein komisches Laschentheater ber Dentschen durch deren edelste Behausungen (z. B. der Universität, der Regierung) und erhöhe ganz im Stillen — hinter der herabgelassenen Gardine der Gesichthaut — Komisches der Natur zu Komischem der Kunst. — —

3ch fomme gurud. Die Raplanin ergahlte nun fo viel von Biktor als alle schon mußten. Aber dieses Bie berholen der alten Geschichte ift eben der schönfte Reiz bes bauslichen Gefprachs. Benn wir fuße Gedanten uns selber oft ohne Langweile wiederholen konnen, warum foll fie nicht auch der andere dftere in une erwecken durs fen? - Die gute Frau schilderte ihren wie fanft und weich, wie gartlich und weiblich ihr lieber Sobn fei (benn Biftor nannte fe immer feine Mutter) — wie er sich überall auf sie verließ — wie er immer scherzte, ohne jemand zu neden, und immer alle Menfchen, fogar die fremdeften, liebte - und wie fie vor ihm beffer, als vor irgend einer Matrone ihr gedruck tee Berg aufschließen konnte und wie gern er mit ihr weinte. - Ein Sofapothefer mit einem Bimsfiein : Berg - Beufel fchreibt er fich - fah biefes Berflichen der warmften Seele fogar einmal für eine Thranenfiftel an, meil er glaubte, feine andern Augen fonnten weinen ale franke. . . , Lieber Lefer, ift dir jeso nicht wie dem Les bensbeschreiber, ber nun den Gintritt Diefes guten Biftore in die Raplanei und Lebensbeschreibung faum erwarten fann? Wirft du ihm nicht die freundschaftliche Sand reis den, und fagen : "Willfommen Unbefannter! - Siche, "bein weiches Berg offnet unseres schon unter ber Schwelle! "D du Menfch mit Augen voll Thranen, glaubst benn bu "auch wie wir, bag in einem Leben, beffen Ufer vollban, gen von Erfchrocknen, die fich an 3meige, von Ber"zeben, wo uns nicht blos Thorheiten, sondern auch "Seben, wo uns nicht blos Thorheiten, sondern auch "Schmerzen umzingeln, der Mensch ein nasses Auge be, "wahren musse für rothe, ein beklommenes Herz für ein "blutendes, und eine leise Hand, die den schweren dicken "Leidenkelch dem Armen, der ihn leeren muß, trauernd "hält und langsam nachhebt? — Und wenn du so bist: "so rede und lache wie du willst; denn die Menschen soll "keiner belachen als einer, der sie recht herzlich liebt." ——

Nachmittags Schickte ber Obriftfammerherr Le Baut - ein gewurthaftes Blatterffelet - ben Laufer Geebaß jum Raplan und ließ ihn erfuchen - benn bas Schloß lag der Raplanei nahe gegenüber - den Bock nur fo lange megguftellen, bis fich der Wind drehte, weil feine Tochter tame. "Trauter B. Geebaß! (antwortete geruhrt ber Natten Kontroverfift) "meinen unterthanigen Empfehl "wieder, und Gie feben mein Elend. Morgen erfreuen "mich der Lord und fein Cohn und fein Augenarzt mit .. ihrer Gegenwart, und ber Staar wird hier gestochen. "Dun ftinft gegenwartig bas gange Saus, und die Rate "ten sehen ihren Nachttang noch gelaffen im Geruche "fort, ich betheure Ihnen, S. Geebag, wir fonnen "Teufelebreck nehmen und damit die Raplanei bis jum "Dachstuhl ausfuttern, nicht einen Schwang treiben wir "dadurch fort; es gefällt ihnen vielmehr. 3ch meines "Ortes rufte mich schon barauf, bag sie morgen unter "dem Stiche an dem Staarstecher und an dem Pagien, "ten hinauffpringen. - Go erging' ce une allen, mels "ben Sie im Schloffe, aber beute wollt' ich noch vor-"treffliches Rosenholzbl versuchen."

Er holte also einen großen hopfensack und zerrte ihn unters Dach hinauf, um ba im eigentlichen Sinne

die Ratten bei der Mase herumzuführen in den Sopfens Befanntlich find Ratten fo arg erfeffen auf Rofenholzdl, als Menschen auf Salbung., bas, for bald nur feche Tropfen auf den Scheitel fallen, auf der Stelle einen Ronig ober Bischof baraus macht, welches ich baraus febe, weil im ersten Kall ein goldner Reif um die Saare anschieft und im zweiten fie gar ausgeben. Der Behrftand, ber Raplan, überfprugte ben Gad mit einigem Del und legte ihn mit feiner Mundung aufgesperrt und aufgespannt für die Feinde hin — er selber stand darhinter und hielt sich hinter einem eben so einges dlten Ofenschirm versteckt. Seine Absicht mar, hervorzus fahren, wenn die Bestien im Sack fagen, und die gange Rotte bann wie Bienen im Schwarmfad weggntragen. Die wenigen Rammerjager, Die mich lefen, muffen diefe Sangart haufig gebraucht haben. -

Uber fie werden nicht darüber hingepurgelt fein, wie ber Raplan, bem fich ber mohlriechende Ofenschirm gwie ichen die Schenfel ftulpte, und der fill lag, mabrend der Feind lief. In einer folden Lage labt ben Menfchen ber Pralltriller eines Fluches. Nachbem alfe ber Kaplan cis nige folder Triller und Mordanten geschlagen, sich jur Familie hinabbegeben und ihr im Borbeigehen gefagt hatte: "wenn es im gemäßigten Erbftrich einen gabe, ber "von den Windeln an ein Trauerpferd guritte, ber ans glaffig mare in Satto's zweitem Daufethurm und in eis "nem Rafpelhause aus Amsterdam und in der Borbolle, "wenn's fo einen Difziplinanten gabe, von dem ihn nur "munderte, wie er noch am Leben fei : fo mar' Er's allein "und weiter tein Teufel" - nachdem er bas heraushatte: fo lich eribie Ratten ruhig und - murd' ce felber recht febr.

In der Nacht fiel nichts Denkwurdiges vor, als daß

cr — answachte und herumhorchte, ob nichts Geschwänztes rumore, weil er willens war, sich satt zu ärgern. Da gar nichts von den Bestien zu vernehmen war, nicht einmal ein Seitensprung: so seste er sich auf den Fußboden heraus und preste das Spionenohr an diesen. Sein Gluck wollte, daß gerade sest die Bewegungen des Feindes mit Balletten und Galoppaden in sein Gehör einplumpten. Er brach auf, wassnete sich mit einer Kindertrommel und weckte seine Frau mit dem Lispeln auf: "Schaß, schlaf wieder ein und erschrieß im Schlafe nicht; "ich trommel' ein wenig gegen die Patten; denn ven der "Zwickauer Sammlung nüßlicher Bemerkungen für Stadt "und Landwirthschaft 1785 wird mir's angerathen."

Sein erster Donnerschlag gab seinen Erbseinden die Ruhe, die er seinen Blutfreunden nahm. . . Da ich aber alle Menschen jest in den Stand geset, sich den Raplan im hemd und mit dem hackbret der Soldatesta vorzustellen: so gehen wir lieber an's Bette seines Sohnes Flamin und geben Acht, was dieser dar in macht. . . .

Nichts; aber außer demselben macht er einen Ritt seho so spatt und noch dazu ohne Sattel und Weste. Er, dessen Bruft eine Acols Sohle voll gedrückter Sturme war, — jeder gescheidte Protonotarius in Weglar wurde seinen Fischkopf oder Nebhuhnstügel reiner abschälen oder seinen SammteRnie reiner abbursten als er, — dieser wußte unmöglich länger auf einem Kopftissen zu verbleiben, dem heute eine Trommel so nahe kam und morgen ein Freund. Sinen andern freilich (wenigstens den Lefer und mich) wurde die durchsichtige Nacht, womit sich der April bes schloß, die weite Stille, auf welche die Trommelstäte schlugen, die Schnsucht nach dem Geliebten, mit wel

chem der Morgen wieder das doe Herz und das zerstückte geben ergänzte, alles dieses wurde uns beide mit sansten Bebungen und Träumen erfüllet haben — den Kaplanssschn aber warf es auf den Gaul hinauf und in die Nacht hinaus; seine geistigen Erd. Erschütterungen legten sich nur unter einem körperlichen Galopp.

Er fprengte über den Hügel, auf dem er morgen sich mit seinem Horion wieder verknüpsen wollte, zehn, mal hinauf und hinab. Er fluchte und donnerte auf alle seine Leidenschaften — freilich mit Leidenschaft —, die bisher die Beinsäge an ihre verbundnen Freundschafthande angelegt hatten: "o wenn ich dich nur wieder habe, Sc. "bastian," (sagt' er und riß den Gaul herum) "so will "ich so sanft sein, so sanft wie du, und dich niemals "versennen, oder das Donnerwetter soll mich hier auf dem Plage. . . ." Beschämt über den eiligen Widersspruch, ritt er blos im Pas nach Hause.

Seine Sehnsucht nach seinem wiederkehrenden Freunde druckt' er im Stalle dadurch aus, daß er die Scheitelhaare hinaufftulpte, den Zopf wie die vierte Geigensaite anzog und dem Schluffel des Futterkastens den Bart abbrehte. . . .

Nur ein Mensch, ber nach einem Freunde gerade so wie nach einer Freundin schmachtet, verdienet beide. Aber es gibt Menschen, die aus der Erde gehen, ohne je darüber oder besorgt gewesen zu sein, daß sie niemand darin gelicht hatte. Derjenige, der nach dem Kommerzzientraktat des Sigennuges, nach dem gefellschaftzlichen Bertrag der Höslichkeit, sogar nach dem Eranz, und Lausch vertrag der Liebe nichts höhertes kennt, ein solcher — ich wollt aber, er hätte mich gar nicht vom Berleger verschrieben — bessen fahles herz

nichts weiß von der Bruderunitat befreundeter Menfchen, vom Ineinanderverzweigen ihrer edlern Gefäße und von ihrer Eidgenossenschaft in Streit und Schmerz — ich seh' aber nicht, weswegen ich von diesem Tropse so Linge rede, da er nicht einmal in Flamins Sehnen sich hineinzusühlen weiß, der ein liebendes, achtendes Auge begehrte, weil seine Fehler und seine Tugenden in gleichem Maße abstießen; denn bei andern Menschen machen wenigstens entweder die Flecken die Stralen gut, oder die Stralen die Falken. —

Blos in fürstlichen Pferdeställen ist das Getofe früber und lauter, als das in der Raplanei am ersten Womnemonat war. Ich frage die erste beste Leserin, ob es je mehr zu bohnen und zu sieden geben kann, als an einem Morgen, wo ein Lord mit dem Staar erwartet wird, und sein Sohn dazu und ein Staarstecher. Die männlichen Rasttage fallen allezeit in die weiblichen Raspeltage; Water und Sohn gingen gelassen dem Doktor und dem Stecher entgegen.

Der erste Mai sing sich, wie der Mensch und seine Weltgeschichte, mit einem Nebel an. Der Frühling, der Raphael der Norderde, stand schon draußen und über deckte alle Gemächer unsers Batikans mit seinen Gemäld den. Ich hab' einen Nebel lieb, sobald er wie ein Schleier vom Angesicht eines schonen Lages abgleitet, und sobald ihn größere als die vier Fakultäten machen. Wenn er (der am 1. Mai war so) wie ein Zugnet Gipfel und Bäche überslicht — wenn die herabgedrückten Wolken auf unsern Auen und durch nasse Stauden kried chen — wenn er auf der einen Weltgegend den him mel mit einem Pech-Brodem besubelt und den Wald mit einer unreinen schweren Nebelbank bestreift, indeß er auf

ber andern, abgewischt vom nassen Sapphir des himmels, in Tropsen verkleinert die Blumen erleuchtet; und wenn dieser blaue Glanz und jene schmuzige Nacht nahe aneinander vorüberziehen und die Pläße tauschen: wem ist alsdann nicht. als sah' er Länder und Bolker vor sich liegen, auf denen giftige und stinkende Nebel in Gruppen herumziehen, die bald kommen, bald gehen? — Und wenn ferner diese weiße Nacht mein schwermuthiges Auge mit dahin sliegenden Dunstströmen, mit irrenden zittern, den Dusststäubchen umzingelt: so erblick ich trübe in dem Dunst das Menschenleben abgefärbt, mit seinen zwei großen Wolken an unsern Anfr und Untergange, mit seinem schwinder lichten Ranme um uns, mit seiner blauen Mundung über uns. . . .

Der Doktor kann auch so gedacht haben, aber nicht Bater und Sohn, die ihm entgegengehen. Flamin wird stätler von der entsernten, als nahen Natur, mehr von der großen als kleinen gerührt, so wie er mehr für den Staat als die Wohnstube Gesühl hat, und sein innerer Mensch windet sich am liebsten an Pyramiden empor, an Gewittern, an Alpen. Der Raplan genießet bei der ganzen Sache nichts als — Maibutter, und aus seinem Munde geht bei so vielem moralischen Apparate nichts als Speichel, beides weil er besährt, der Dampf frest ihn an und zerbeiße seinen Schlund und Magen.

Als sie vom Sigel des nachtlichen Galopps in ein mit Nebeldampf verschüttetes Thal einschritten, zogen ihs nen daraus drei Garnisonregimenter im Doppelschritt entz gen. Jedes Regiment war vier Mann sturt und eben so hoch — ohne Pulver und Schuhe — aber versehen mit fein durchbrochnen Schenkel Manschetten, nämlich mit pordsen Hosen und überstüffigen Offizieren, weil keine

Gemeine babei waren. Da ich jest in meiner Befchrei bung gar baju fete, bag beibe Stabe, fomol ber Degiment ale der Generalstab über 600 Ranonen in der La fche hatten, und überhaupt einen gangen Artillerie : Bug, und daß die Prima Phalang, gang neue im Rriege unger wohnliche gelbe Rugeln, Die cher auffeimten, als bas von Wilden gefacte Schiefpulver, mit ber Bunge in ben Flinten ftedte: fo murd' ich (ich befürchte bas) die Lefer, zumal die Leserinnen - um so mehr, da iche noch nicht errathen laffe, marens Goldaten Gitern ober Goldaten Jungen - ein wenig ju angfilich machen, wenn ich gar eintunten und vollends ben verbrieflichen Umftand, die Truppen auf den benebelten Softaplan Reuer zu ger ben anfingen, bingu ergablen wollte, ohne fvornfreich schon vorher mit ber Rachricht vorzusprengen, bag binter ber Armee eine Mannftimme rief: Balt!

Heraussuhr aus dem letzen Treffen der Generalselbe marschall, der gerade noch einmal so lang war als sein Stücklicutenant — mit rundem Hut, mit fliegenden Avmen und Haaren stürzt' er sich wüthend auf Flamin zu, und erpackte ihn, um ihn umzubringen — aus Haß wer niger als aus Liebe — der Doktor war's — die beiden Freunde lagen zitternd in einander, Gesicht in Gesicht geshüllt, Brust von Brust zurückgedrückt, mit Seelen ohne Freudenworte, aber nicht ohne Freudenthränen — die erste Umarmung endigte sich mit einer zweiten — die ersten Laute waren ihre zwei Namen. . . .

Der Kaplan privatisierte neben der Armee und stand verdfiestlich auf seinem Isolierschemel mit dem leeren Halfe, um den nichts siel. "Umhalset euch nur noch ein, nen Angenblick" — sagte er und wandte sich halb um—
"ich inuß mich nur dort ein Bischen an die Hasustande

"ftellen, will aber gleich wieder da fein und auch auf "meiner Seite ben herrn Doktor mit fausend Freuden "umarmen. — Aber horion verstand ben Unwillen ber Liche, er flog aus des Sohnes Arme in die des Baters und verweilte lange darin und machte alles wieder gut.

Mit befriedigter Liebe, mit tangenden Herzen, mit schweigenden Augen, unter bem aufgeblühten himmel und über den Schmuck der Erde — benn der Frühling hatte sein Schmuckfasten aufgeschlossen und blübende Juwelen in alle Thaler und auf alle Pügel und bis weit an die Berge geworfen — wandelten beide felig dahin, und die brittische Hand preste die deutsche. Sebastian Horion tonnte nichts sagen zu Flamin, aber er sprach mit dem Bater, und jeder gleichgultige Laut machte den mit Blut und Liebe überhäuften Busen freier.

Die brei Regimenter hatte jeder aus dem Ropfe verloren; aber fie maren felber bem Generalfeldmarfchall geborfam nachmaricbiert. Gebaftian, ju menichenfreund. lich, um jemand ju vergeffen, brehte fich gegen ben Dache trab von kleinen Ohnehofen herum, Die nicht aus Paris, sondern aus Flachsenfingen waren und als bettelnde Gols batenkinder ibn begleitet hatten : "Deine Rinder," (fagt' er, und fab nichts an als fein ftehendes Seer) "bente ift afür euren Generaliffimus und euch der mertwurdige "Lag, wo er drei Dinge thut - Ich bant' cuch erftlich "ab. aber meine Redutzion foll euch fo wenig wie eine "fürstliche hindern, ju betteln - zweitens bezahl' ich euch "ben rudftanbigen Gold von drei Jahren, namlich jedem "Offizier bas Ernktament- von zwei Siebzehnern, weil "man jeto die Gage erhohet hat - brittens lauft mor: "gen wieder ber, ich taffe ben fammtlichen Regimentern "hosen anmessen.".

Er tehrte sich gegen ben Raplan und fagte: "man sollte lieber Sachen verschenken als Gelb, benn die Dank barteit für dieses wird zugleich mit diesem ausgegeben, aber in einem Paar verehrten Sosen halt ber Dank so lang wie sein Uleberzug selber."

Das Schlimme babei wird nut fein, bag ber Rlache fenfingifche Rurft und fein Rriegeollegium fich gulete in Die Sofen mengen, da beibe unmöglich verftatten konnen, bag regelmäßige Truppen mehr auf als in bem Leibe baben, namlich etwas. In unfern Tagen foult' es enbe lich dem dummften Montierung: und Proviantfommiffar einleuchten - aber in ber That giebt es fluge, - 1) baß unter zwei Golbaten ber hungrige fets bem Gatten vor augiehen fei, weil fcon von gangen Bolfern befannt ift, baß sie besto tapferer sind, je meniger sie haben - 2) daß, fo wie in Blotheim \*) unter zwei gleich tugenbhaften Bunglingen ber armere gefront wird, eben fo ber arme Unterthan billig bem reichen trop aller gleichen Tapferfeit bennoch vorgezogen und allein angeworben werde, weil ber arme Leufel beffer mit hunger und Proft befannt ift - daß 3) jest, ba auf allen Stufen bes Throns wie anf Ballen Ranonen fichen (wie Die Sonne ihren Glang von taufend freienden Bulfanen empfangt) und ba in eif nem auten Staate bas mannliche Stammhola ju Lab ft diden abgetrieben wird, das Bolf mit Rugen in zweiere lei Sansarme gerfalle, in befchuste und in fcusende -Und 4) foll der Teufel den holen; der murrt. -

218 meine brei geliebten Menfchen endlich vor ber

<sup>\*)</sup> Im obern Elfaß, wo alle drei Jahre blos ter beste Jungling Kranz und Schaumunze und die Berwaltung der Aus empfängt.

Laplanet antamen , war bas gange aufgelofte. Deer regiten heimlich nachgerückt und wolkte bie Gosen. "Aber ! noch etwas Großeres war ihnen aus Flachfenfingen nachgefahe m - ber blinde Lord. Raum hatte ben jungen Gaft die Brittin nicht hoffich, fonbern freudig bereingelachelt, faum hatte Agathe jum erstenmal ernfthaft fich hinter bie Rutter, und die alte Appel fich hinter die Kochtopfe vers fedt: fo that der anframmende Epmann einen langen Sprung vom Fenfter hinweg, an welches pier Englant der — keine Ausländer: fondern Pferde :--- iberentrabten: Icht fiel erst allen die Ange-ein; wo der Augenarat fei; und Sebastian hatta kaumi die Zeit, darauf zu antwow ieu, es fomme keiner noch, benn er felber operiere feinen Bater. In den engen Bwischenxaum, den sich der Bas ter von der Wagenthare, jurifckabenibare, durchführen ließ, mußte ber Gobn bis lige buingen , ober vielmehr bie Bitte um die Luge, dien die Familie feiner Berrliche teit anhängen follte, ... den Gobie mare noch nicht da, fone dem blos ber Deulift, ... bim .. der lagiera, Schlagfiuß bie Sprache genommen."

Ich und der Lefer sichen mater einem folden Gebeinge von Leuten, daß ich ihm nach nicht einmal so viel sogen können, daß der W. Auhlpapper dem Land das linke Auge mit der plumpun Etanmadelisso hut Wie ausgester den; — um als das rechter des zeliehfen Maters zu retten, hatte Schastian isch auf die Konnizwen Werarmten gelegt, die schon mitisken Aufen im Ortus wandeln, und nur nach mit vier Sinnen außerkalbides Grabes stehen. —

Alls der Sohnidie abeure mitiginers so fangen Nacht bedeckte Gestalt, für die os fein Kind, und: keine Sonne mehr gab, erblickte: se schab, er feine Sand, deren Duls von Mitleid, Frande und Coffinung sieterte. der Epman-7. Band. mifchen unter, und velchte fie effend bin, und brackte bie waterliche unter bem fremben Ramen. Aber er mußte gur hausthure wieder binaus, damit feine bebende Ret terhand auszitterte, und er hielt draußen bas vor Soffe nung pochenbe Berg mit bem Gebanten an, daß bie Operazion nicht gerathen werbe - er fab lachelnd an bem zwolffpannigen Rabettenforps auf und ab, damit bie Ruhrung und Die Sehnsucht aus ber bewegten Bruft ent wichen. Drinnen batt' unterbef bie Raplanin aus bem Blinden einen noch Blindern gemacht und ihm vorgelo gen quantum satis; fobald eine Lage, pia fraus, ein dolus bonus, eine poetische und juvillische fictio auszu fertigen ist: so stellen fich bie Weiber von selber als ep pedierende Sefretaire und Sofbuchbruckerinnen bingu, und helfen dem ehrlichen Dann: "3ch wunschte febr - fagte Der Bater beim Gimeritt bes Gobnes - "bie Operazion "ginge jeso vor fich, ebe mein Cobn angefommen ift." Die Raplanin bolte ben beflommenen Gobn gurud, und entbectte ihm ben vaterlichen Bunfch. Er trat leife un ter die verlegene Gesellschaft. Das Bimmer murbe ver fchattet, die Staarlannette vorgeholt, und das franke Auge festgemacht. : Alles ftand mit banger Aufmertfamtelt um ben rubigen Blinden. Der Rablan auckte mit einer lächerlichen Ungst und Qual-auf was schlafende Wochen Bind, um mit tom bei bem fleinften Soret fogleich aus bem Staarferbirmmer binauszulaufen. Agathe und Fla min hielten fich weit vom Pagieuten, und beibe mit glei chem Ernft. .. Die eble' Mutter Riamins naberte fich mit ihrem von Freude und Corge und Liebe jugleich ergriffe nen Bergen, und mit ihren überfließenden Augen, die dem erschütterten Bergen gehorchten. Biftor weinte bang und froh neben bem ftummen Bater, aber er gerquetschte bef

tig seden Tropsen, der ihn sidren konnte. — So theilt jede Operazion durch das Steigen der Zurüstungen dem Zuschauer Herzklopsen und Bangen mit. Nue der verz hüllte Britte — ein Mensch, der sein Haupt wie ein hohes Gebirge kalt und heiter über eine Feuerzone hob — dieser hielt der kindlichen Hand ein schweigendes Angesicht ohne Zuckung vor; er blieb vor dem Schickfal gefaßt und stumm, das sest entscheiden wollte, ob seine dde Nacht langen sollte die ans Grab, oder nur bis an diese Misnute. . . .

Das Schickfal fagte: es werbe Licht, und es warb. - Das unfichtbare Schickfal nahm eines Sohnes angfte liche Sand und ichlog damit ein Auge auf, bas einer fconern Racht als biefer ungeftirnten murbig mar: Biftor brudte die reife Staarlinfe - Diefe auf die Scha pfung geworfene Dampftugel und Bolte - in ben Bos ben bes Angapfels binab; und fo, ba ein Atom brei & nien tief verfentet mar, hatte ein Menich die Unermes lichfeit wieder, und ein Bater ben Sobn. Gebruckter Menich! ber bu gugleich ein Sobn und ein Rnecht des Staubes bift, wie flein ift ber Gedante, die Minute, ber Blut, ober ber Thranentropfen, ber bein weites Ge hirn, bein weites Berg überschwillt! Und wenn ein Paar Blutfügelchen bald beine Montgolfier's Rugeln, balb beine Belibore Drudfugeln werden, ach wie wenig Erbe ift es, die dich hebt und brudt! -

"Biktor! du? — Du haft mich geheilt, mein "Sohn?" — (sagte der errettete Mensch und nahm die noch mit dem Arbeitzeuge bewaffnete Hand) "Leg' weg, "und bind' mich wieder zu! Ich freue mich, daß ich dich "zuerst sah." — Der Sohn konnte vor Rührung nicht. — "Berbinde mich! das Licht schmerzt: — Du wark

es? Rebel"— Er band stumm das gedfinete Ange um ten den frohen Thrånen des seinigen wieder zu. Als aber der Verdemb der schönen stoischen Seele alles verdeckte, seine Errothung und seine Ergießung: so wars dem ju glücklichen Sohne nicht mehr möglich, sich länger zu fassen — er überließ sich seinem Herzen, und klammerte sich mit seinen Thränen an das umhüllte Angesicht, dem er hellere Tage wiedergogeben hatte; und als er an seiner zitternden Brust die sch nellern Schläge des väterlichen Herzens und die se find das glücklichste Kind. — Und als waren über seine Freude froh, und wünschten mehr dem Sohne, als dem Bater, Glück. . . .

3molf Kanonen gingen draufen los aus eben fo vie len Stubenfchluffeln — Sie erfcbicken diese Sistoric. —

Denn jest ist sie wahrlich aus — nicht ein Wort, nicht eine Silbe weiß ich mehr — ich habe überhauft in meinem Leben gar keinen Horion und kein St. Lüne gesehen oder gehört oder geträumt oder nur romantisch ersonnen — ber Teufel und ich wissen wie es ist, und ich meines Orts habe ohnehin jest bessere Dinge zu mar chen und zu eröffnen, nämlich:

Die Ouverture und die geheime 3n's ftrufgion.

Ein ander hatte dumm gehandelt und gleich mit dem Anfang angefangen; ich aber dachte, ich könnte alle mal noch sagen wo ich hause — im Grunde am Acquaitor; denn ich wohne auf der Insel St. Johannis, die bekanntlich in den oftindischen Gewässern liegt, die ganz vom Fürstenthum Schecrau umgeben sind. Es kann nämlich guten häusern, die ihre ordentliche sterrische Strazza (den Meßkatalog) und ihr ordentliches Kar

pitasbuch (die Literaturzeitung) hatten, nichts weniger und bekannt sein als mein neuestes Landeserzeugniß, die uns sicht bare Loge; ein Werk, zu dessen Lesung mein Landesherr seine Landeskinder und selber die Schriftsaffen (es wäre nicht ausdrücklich gegen die Rezesse) noch mehr nöthigen sollte, als zum Besuche der Landesuniversität. In diese Loge hab' ich nun den außerordentlichen Teich gesetzt, welcher unter dem Namen ostindischer Ozean bestannter ist, und in den wir Scheerauer die wenigen Moslucken und andere Inseln hineingesahren und gepflastert haben, auf denen unser Aktivhandel ruht. Während das die unssichtbare Loge in eine sichtbare umgedruckt wurde, haben wir wieder eine Insel versertigt — das ist die Insell St. Johannis, auf der ich sest hause und spreche.

Der folgende Absat durfte anziehend werden, weil man darin dem Leser aufdeckt, warum ich auf dieses Buch ben tollen Sitel feste, bund pofitage.

Es war vorgestern am 29. April, daß ich Abends auf, und abging auf meiner Insel — der Abend hatte sich schon in Schatten und Rebel eingesponnen — ich fonnte kaum auf die Teidor, Insel hinübersehen, auf diese Grabmal schöner unterzesunkner Frühlinge, und ich hüpste mit dem Auge blos auf den nahen Laub, und Blutenknospen herum, diesen Rügelkleidern des wachsenden Frühlings — die Ebene und Küste um mich sah wie eine Anziehstube der Blumengottin aus, und ihr Pustwerk lag zerstreuet und verschlossen in Thälern und Stauden herum — der Mond lag noch hinter der Erde, aber sein Stralen Springbrunnen sprüste schon am ganzen Rande des Himmels hinauf — der blaue Himmel war endlich mit Silberslittern durchwirkt, aber die Erde noch

erft dann nachfammen, wenn fle alles fcon gefagt haben, was jene verbieten fann.

Beso wagt fich ber Korrespondent mit seiner Abficht bervor, mich jum Lebensbeschreiber einer ungenannten Fo miliengeschichte zu machen. Er bittet, er intriguieret, er trost. "Er fonne - (ichreibt er weitlauftiger, aber ich abbreviere alles und trag' überhaupt biefen Briefauszng mit außerordentlich wenig Berftand vor; benn ich werde feit einer halben Stunde von einer verdammten Ratten Bestie ungemein argerlich gefrast und genagt) -"alles gerichtlich botumentieren, burfe mir aber feine an "bere Damen ber Personagen in Diefer Siftorie melben "als verfälfchte, weil mir nicht gang gu trauen fei, ver flare mir ichon alles mit ber Beit auf - benn an "diefer Geschichte und beren Entwicklung arbeite bas "Schicksal felber noch, und er handige mir hier nur die "Conauge bavon ein, und werde mir ein Glied nach "dem andern, fo wie es von der Drechfelbank der Beit pabfalle, richtig übermachen, bis wir ben Schwang bab "ten - baber werde ber briefliche Spis regelmäßig weg "und anschwimmen wie eine poste aux anes, aber nach "fchiffen burf' ich bem Brieftrager nicht -(schließet ber Korrespondent, ber sich Rnef unterzeichnet) "werde mir der hund wie ein Pegafus fo viel Rahrung "faft gutragen , daß ich ftatt bes dunnen Bergigmeinnichts "eines Almanachs einen dicken Rohlstrunk von Folianten "in die Sohe zoge."

Wie gluciich er feine Absicht erreicht habe, weiß der Lefer, der ja eben aus dem ersten Kapitel dieser Geschichte hertomut, das der Spig von Enmanns Ratten bis zur Kanonade auf einmal in der Flasche hatte.

3ch fcbrick &. Anef nur fo viel im Rurbis gurud:

"Etwas Tolles ichlag' ich felten ab. - Ihre Schmeiche "leien wurden mich ftolg machen, wenn iche nicht ftbon "ware; baber ichaben Schmeichler wenig. - 3ch finde "die befte Belt blos im Dierofosmus anfaffig, und mein "Arfadien langt nicht über die vier Gehirnfammern hin-"aus; die Gegenwart ift für nichts als den Magen "des Menfchen gemacht; Die Bergangenheit befteht "aus der Geschichte, die wieder eine jusammengeschobene "von Ermordeten bewohnte Gegenwart, und blos ein "Deflinatorium unfrer ewigen magrechten 26 "weichungen vom falten Dole ber Bahrheit, und ein "Intlinatorium unfrer fentrechten von ber "Sonne ber Tugend ift - Es bleibt also bem Denfchen, "der in fich glucklicher, als außer fich fein will, nichts "ubrig, ale die Bufunft oder Phantafic, b. b. der "Roman. Da nun eine Lebensbeschreibung von geschich "ten Sanden leicht ju einem Roman ju veredeln ift, wie "wir an Boltaires Rarl und Deter und an ben Selbit "biographicen seben: so übernehm' ich das biographische "Bert, unter ber Bedingung, daß darin die Wahrheit "nur meine Gefellschaftbame, aber nicht meine Gubres "rin fei."

"In Besuchzimmern macht man sich durch allgemeine "Satiren verhaßt, weil sie jeder auf sich ziehen kann; "personliche rechnet man zu den Pflichten der Medisance, "und verzeiht sie, weil man hofft, der Satiriker falle "mehr die Person als das Laster an. In Buchern aber "ist es gerade umgekehrt, und es ist mir, falls einige "oder mehrere Spisbuben in unser Biographie, wie ich "hoffe, Rollen haben, das Inkognito derfelben ganz lieb. "Ein Satiriker ist hierin nicht so unglücklich wie ein "Urzt. Ein lebhafter medizinischer Schriftsteller kann wer

"nige Rrantheiten befchreiben, die nicht ein ledhafter Le "fer ju haben meine; bem Sppochondriften impfet er "burch feine hiftorischen Pazienten ihre Weben fo gut "ein, als wenn er ihn ins Bette ju ihnen legte; "ich bin fest versichert, daß wenige Leute von Stand "lebhafte Schilderungen ber Luftseuche lefen fonnen, ohne "fich einzubilden, fie batten fie, fo fcwach find ibre "Merven und fo fart ihre Phantafieen. Singegen ein "Satirifer fann fich Soffnung machen, daß felten ein "Lefer feine Gemalbe moralifcher Rrantheiten, feine ana "tomischen Safeln von geistigen Diggeburten auf sich an "wenden werde; er fann froh und frei Despotismus, "Schmache, Stols und Marrheit ohne die geringfte Got "ge malen, daß einer bergleichen ju haben fich einbilde; "la ich fann das gange Publifum oder alle Deutsche eir "ner afthetischen Schlaffucht, einer politischen Abspans "nung, eines tameralistischen Phlegma gegen alles, mas "nicht in den Magen oder Beutel geht, beschuldigen; aber "ich traue jedem, ber mich lieset, ju, daß er wenigstens "fich nicht darunter rechne, und wenn diefer Brief ge "brudt murbe, wollt' ich mich auf eines jeden inneres "Beugniß berufen. — Der einzige Spieler, beffen mahren "Damen ich in diefem historischen Schauspiel haben muß, "jumal ba er nur den Ginblafer macht, ift der - Sund." Jean Paul.

3ch habe noch feine Antwort, und auch noch fein zweites Rapitel: jego fommt es gang auf ben Spighund an, ob der der gelehrten Welt die Fortsegung dieser Sufforie schenken will ober nicht.

<sup>- 3</sup>ft aber möglich, daß ein biographischer Berghauptmann bios einer verdammten Ratte wegen, die noch

daju in keinem Journal arbeitet, sondern in meinem hause, eben vom Publikum weglaufen und alle Zimmer burchdonnern muß, um das 2as in Angst zu jagen?...

... Spigius hofmann beiget ber Sund; ber war bie Ratte und fratte an ber Thure mit bem zweiten Lapitel im Rurbis. Gin ganges volles Proviantschiff, das die gelehrte Welt ausnaschen darf, hab' ich vom Salfe Sofmanns abgehoben: und es thun fich fur ben Lefer, ber bas Gescheute fo gern liefet wie bas Dumme, heute — benn nunmehr ift's gewiß, baß ich fortschreibe, — freudige Aussichten auf, die ich aus einem gewiffen Gefühle ber Bescheidenheit nicht abzeichne . . Der Les fer fist jest in feinem Ranapee, Die fconften Lefe-Boren tangen um ibn und verstecken ihm feine Repetieruhr die Grazien halten ihm mein Buch und reichen ihm die heftlein - Die Dusen wenden ihm die Blatter um ober lefen gar alles vor - er laffet fich von nichts ftoren, sondern der Schweizer oder die Rinder muffen fagen, Papa ift aus - ba bas Leben an einem Sug einen Ros thurn und am andern einen Goffus tragt, so ifts ibm lich, daß eine Lebensbeschreibung auch in einem Athem lacht und weint - und ba die Schonschreiber immer mit bem Moralifchen ihrer Schriften, bas nunt, etwas Une moralisches, bas vergiftet, aber reigt, zu verbinden wiß fen, gleich ben Apothetern, die zugleich Argneien und Aquavit verzapfen, fo vergibt er mir gern fur bas Unmoralische, bas vorfticht, bas Religibse, bas ich etwa habe, und umgekehrt - und ba diefe Biographie in Musit gefest wird, weil Ramler fie vorher in Berameter fest (welches fie auch mehr bedarf, als der harmonische Besner), fo fann er, wenn er fie gelesen hat, aufstehen und sie auch spielen oder singen. . . . Auch ich bin fast

sben so gludlich, als las' ich das Wert - ber indische Deen Schlägt die Pfauenrader feiner beleuchteten Wellen freise vor meiner Insel - mit allem fteb' ich auf dem beften Rufe, mit bem Lefer, mit dem Rezenfenten und mit bem Sund - alles ift icon ju ben Sundpoftta gen ba, ein Dintenrezept von einem Alchemifer, ber Ganfebirt mit Spulen mar icon gestern ba, ber Buch binder mit bunten Schreibbuchern erft heute - Die Da tur fnofpet, mein Leib bluht, mein Geift tragt - und fo bang' ich über ben lob, und Treibfaften (b. h. über Die Infel) meine Bluten, durchschieße den Raften mit meinen Wurzelfasern, fann ce (ich hamadryade) aus meinem Laubwert beraus nicht mahrnehmen, wie viel Moos die Jahre in meine Rinde, wie viel Holzkafer die Rufunft in bas Darf meines Bergens, und wie viel Baumbeber ber Tod unter meine Burgel feten wird, nehme alles nicht mahr, fondern fcwinge froh - bu gu tiacs Schicksal! - Die Zweige in dem Winde, lege bie Blatter faugend an die mit Licht und Thau gefüllte Datur, und errege, vom allgemeinen Lebensodem burchblat tert, fo viel artifuliertes Geraufch als nothig ift, daß it gend ein trubes Menfchenherg, unter ber Aufmerkfamkeit auf biefe Blatter, feine Stiche, fein Dochen, Stocken vergeffe in furgen fanften Traumen - - mar um ift ein Mensch zuweilen fo glucklich?

Darum: weil er zuweilen ein Literatus ist. So oft bas Schickfal unter seinem Schleier bas Lebensströmchen eines Literatus, bas über einige Hörste und Bücherbre ter rinnt, aus dem großen Weltatlas in eine Spezial karte hineinpunktiert: so kann es so denken und sagen: "wohlseiler und sonderbarer kann man doch kein Wesen "glücklich machen, als wenn man es zu einem literarischen

"macht: sein Freudenbecher ist eine Dintenstasche — sein "Trommetensest und Fasching ist (wenn es rezensiert) die "Ostermesse — sein ganzer paphischer Hain geht in ein "Bücherfutteral hinein — und in was anderm bestehen "denn seine blauen Montage als in (geschrichnen oder "gelesenen) Hundposttagen?" Und so führt mich das Schickal selber in den

## 2. Sunbposttag.

Borfunbflutliche Geschichte - Biktore Lebens : Prozef = Drbnung

Beim Thor des erften Kapitels fragen die Lefer die Ginpassierenden, "wie heißen Sie? — Ihren Charafter? — Ihre Gesthäfte?" —

Der Hund nimmt für Alle das Wort. Bom H. Januar — d. h. Herrn Januar, nicht heiligen Januar,
sondern der Flachsensingsche Fürst hieß so — wurde in
den süngern Jahren die große Town oder Reise um die
schöne und die große West gemacht. Er theilte überall
an Fremde Geschenke aus, die ihn ein einziges dom gratuit seiner Unterthanen kostete, und unterstätzte und deuerte viele gedrückte Bauern in Frankreich, die es so
schilmm hatten, wie seine in Flachsensingen. Für das
wehrlose weibliche Geschlecht that er, wie alle reisende
Fürsten, sast nach insehr: man kann von der größern Zahl
derschen sagen, daß sie wie Titus oder wie ein östlicher
Beltumsegler, zwar zuweilen einen Tag verlieren, aber
seltumsegler, zwar zuweilen einen Tag verlieren, aber
selten eine Nacht, ohne gläcklich zu machen und solg-

sich zu — werden. Der Regent muß überhaupt die jestige Entvolkerung Frankreichs vorausgesehen haben; benn er septe sich ihr bei Zeiten entgegen und hinterließ in drid gallischen Seeskabten drei Sohne, und auf den sogenamm ten sieben Inseln nur Einen. Der erste hieß der Wallisser, der zweite der Brasilier, der dritte der Calabrier, der auf den sieben Inseln der Monsteur oder Mosge: wahrscheinlich sollten die Namen auf Prinzen von Wallis, von Brasilien und Afturien hinspielen. Er ließ die Kinder blos in der Unwissenheit ihres Standes und in keiner schlimmern erziehen: man sollte sie zu kunstigen Mitar beitern seiner Regierung sormen. Januar war zwar sinw beitern seiner Regierung sormen. Januar war zwar sinw lich und ein wenig schwach, aber — außer wo er fürchstete — äußerst menschenfreundlich.

Der Lord Horion war bem Fursten Januar zweimal auf feiner Reise begegnet; bas erstemal durchschnitt er die fürstliche Planetenbahn als Saarsternkomet, das zweites mal als sonnennaher Schwanzkomet. Ich will fagent Borion fab gerade, als er eine Abkommlingin aus Jaquare Saufe liebte, die in London wohnte, ben Rurften gum zweitenmal, und nahm ihn und ben Sofftaat deffels ben in seinem Saufe ju London auf. Ueber biefe feht weitlauftige Bermanbte bee Furften merfen meine Dach richten - aus ju großer Rucksicht auf Staat und Ra milienverhaltniffen - einen ungeitigen Schleier. war bei ber Bermahlung mit dem Lord 22 Jahre all, und ihr gangen Befen war (wenn ich den fuhnen Ausbruck eines Londner Lobredners derfelben nehmen barf) nichts als ein einziges gartes ftilles blaues Auge: Das ift alles, mas man bem Publifum zuwendet. -

Der Furst ließ sich gern vom Lord besiegen und bei berrichen, den eine sonderbare Mischung von Ralte und

Senie zum uneingeschränften Monarchen und Commanbeur ber Seelen machte. Der Lord hatte noch eine schone Richte im Saufe, beren Reize in ben fürftlichen Augen einen folden geiftigen Alten vom Berge, wie er, sowol jung er als ebener, machten.

Aber die Todtenglocke warf ihre Mistidne im diese Wohllaute des Lebens. Die Geliebte des Lords stog aus der rauhen Erde und ließ ihr seinen ersten Sohn als Andenten und herzpfand zurück; sie starb im 23sten Jahr gleichsam am Leben des Kindes, einige Tage nach dessen Geburt, und der zarte dunne Zweig brach unter der reisen Frucht zusammen. Lord Horion schwieg vor dem Geschick. Er hatte sie fürchterlich geliebt, ohne es zu zeigen; er betrauerte sie eben so, ohne sein tieses schwarzes Auge zu benegen.

Der Fürst fand an der Nichte, d. h. an einer wahren Engländerin, darum Geschmack, weil er vorher einen eben so großen an den Franzdsinnen gefunden hatte; und aus diesem Grunde hatt' er umgekehrt diese gesiebt, hatt' er vorher jene gekannt. Der nachherige Obristkammerherr Le Baut hatte dieselbe Gesinnung, und was noch mehr ist, gegen dieselbe Person: und wie die indischen hosseute alle Wunden ihres Herrn nachahmen, so machte Le Baut mit einem Amors Peil die des seinigen nach, und versetzte sich eine der stärksten damit.

— Diese Londoner historien konnen nicht lange mehr . dauern , und wir langen bann alle in unserm St. Lune stöhlich wieder an. —

Ein hisiges Fieber befiel den Regenten, das fein Argt Dr. Ruhlpepper blos fur Areug, und Queerzuge einer unflaten Gichtmaterie hielt. Es war mir bisher noch nicht möglich, es auszumitteln, ob diefer Ruhlpepper mit seinem befannten Ramenvetter und medizinischen Mitmet fter in London etwan naber vermandt ift. Das Fieber beiste Nanugen fo febr ein, und ber Beichtvater macht bei deffen Gemiffen ftatt der Lofchanstalten fo viele Brenn anstalten, daß er in der Todesnoth einen formlichen Schmut ableiftete, bei feinem Dabchen mehr an Entvolferung und Revoluzion zu gedenken. Diefelbe Schwache, Die feinen Aberglauben und Rinderglauben fartte, diente feiner Ginv lichkeit; als er wieder auf mar, wußt' er gar nicht, mas er machen follte. Die Richte und feine Gibleiftung maren in feinen Gehirnfammern Bandnachbarn. Gin gefchichter Erjefnit aus Irland, der blos fur Gemiffenzweifel lebte und felber conscientiam dubiam batte, fprang dem 3meif ler bei, und macht' ihm faglich : "feine Gelubbe muff' er, "jumal vor der Lossprechung bavon, gemiffenhaft halten, "ausgenommen ben fundlichen und unmöglichen Dunkt, "der darin fei, den namlich, den er ohne Ginwilligung "feiner Gemablin weder geloben durfte, noch erfullen .. tonntc." Dit andern Worten, der Jesuit verhielt ibm "nicht, er habe im Fieber nur bem unverheiratheten Geschlechte abgeschworen und fein Bolibat lediglich auf Monnen eingeschränft, mithin verbiet' ibm fein Gelubt awar nicht ben boppelten Chebruch (ben hebe ber Beicht ftubl), aber außerft ftreng ben einfachen. war zu fromm, um fich nicht bes einfachen ganglich ju enthalten.

Es ist schwer, die Berbindung zu untersuchen, in welcher seine jeto großere Liebe gegen seine vier Groß oder Kleinfürsten in Gallien mit seinem erfüllten Gelübbe stand; turz, er gab dem Lord das Geschäft und die Boll macht, die vier Menschen aus Gallien abzuholen nach London, weil er seine geliebte anonyme kleine Nachwell

mit nach Dentschland nehmen wollte. Es war ungewiß, siebt' er in den Måttern die Kinder so herzlich — oder in den Kindern die Måtter. Der Lord ging gern wie Kohebue (aber anders), nach dem Untergange des Geliebeten nach Frankreich. Endlich kam, nicht von ihm, sondern von den Hosmeistern des Ballisers, des Brasiliers, des Kalabriers, die trübe Rachricht, daß in einer Nacht, wahrscheinlich nach einem gemeinschaftlichen Plane verz bundner Prinzenräuber, die 3 Kinder entsührt worden — nicht lange darauf wurde vom Lord diese Trauerpost nicht nur bestätigt, sondern auch mit der neuen vergrößert, daß der Monsseur oder Mosge auf den sieben Inseln nicht mehr — auf ihnen sei.

Das Schicksal gibt bem Menschen oft ben Bunbe balfam fruber, ale bie Bunbe. Januar erhielt ben fünften Gohn, ben ich allezeit blos ben Infanten nennen will, noch cher als die Nachricht seines eingebuften Rinderfegens. Der Obrift Rammerbert von Le Baut hatte fich mit der Mutter des Infanten (ber Richte des Lords) vermählt; aber er batierte feine Bermahlung um brei Quatember jurud, anstatt fie um einen fpater angufagen. 3ch babe nie ben Bufammenhang biefes Unachronismus (Beitverrechnung) mit bem fürftlichen Gelubbe einzuseben vermocht. Uebrigens so gefährlich Jenner ben Cheherren feine Sofes durch fein Botum und so unschädlich ben Batern: so war boch bas tus gendhafte Bertrauen, das die Cheherren auf die ihnen ane topulierte weibliche Lugend fetten, fo unbegrangt, daß fie ohne Anstand diefe Tugend in fein entbundnes Feuer führten. Ja fie festen fich fogar über ben Berbacht binweg, baf fie es etwan thaten, damit fie, wenn er feine Krone auf ben Puttifch ihrer Gemahlinnen ablegte, mit

der blanken Mauer: Krone (corona muralis) wie mit einem Joujon spielen und mit ihrem Glanze Leuten in die Fenster blenden konnten: denn lieber will ein Hofmant seine Gemahlin bewähren als bewahren.

— Es wird gleich angehen, rufen Puppenspieler; es wird gleich auswerden, ruf ich. —

Als endlich ber Lord mit leeren Banben anfam, war er febr betroffen - nicht von der Gegenwart des Anfanten, fondern - von der Adoption deffelben, namlich ron der Bermablung Le Baute. Aber Diefer Obrift : Rammer herr war - und bas bedachte niemand weniger als ho rion - ein feuriger Freund bes Rurften : das machte ibn fabig, fur diefen (wie Cicero verlangt) fogar bas zu be geben, mas er nie fur fich begangen batte - etwas mi ber die Chre. Es ift überhaupt fur einem Sof, und Beltmann, beffen Chre ber bobe Poften oft ber fcblimm ften Witterung blofftellt, ein ungemeines Gluck, bag biek Chre, fei fie auch noch fo empfindlich bei fleinen Stofen \*), boch große leicht verwindet, und wenn nicht mit Worten, doch mit Thaten ohne Machtheil anzutasten ift: etwas abnliches bemerken die Aerzte an Rasenden, oder vielmehr an beren Saut, Die zwar die leifeste Betaftung verfpurt, auf welcher aber bennoch feine Blafenpflafter gichen. -Der Furft murde durch einen dreifachen Baft an Le Bant gefnapft, durch Dankbarkeit, durch Gohn und grau: bet Pord gaufete ben Baft auseinander. Er entblogete name lich vor feiner Richte bas fammerherrliche Berg, und decte ihr den Giftsack barin auf und einen dramatifc Durchführten Plan, den fie bisher fur Dachficht am

<sup>\*) 3</sup>hre Ehre leidet 3. B. babei, wenn ihr Wagen einem anbern Bagen von Stande nicht vorfahrt.

seichen hatte. Mick Eble und Stolze entbrannte in the wer Scham und Jorn; und sie floh vor den erdrückenden Erinnerungen mit ihrem Kinde und mit der Aussicht eines zweiten aus der Stadt auf ein Landgut des Lords.

Run ging der Fürst mit dem Lord und seinem Hofestaat (sogar mit dem Dr. Ruhlpepper) nach Deutschland jurud. Le Baut verweilte noch einige Zeit, um die Nichte zu beruhigen und zu bereden zur Reise. Aber es war ihr nicht nur unmöglich, alle ihre senkrecht laufenden Burzein aus dem Lande der Freiheit zu ziehen und nach Deutschland mitzugehen, sie trennte sich auch — nicht blos durch Weere, sondern durch einen Scheidebrief vom schmuzigen Gunstling ab. Sie mußte dem Kammerherrn ihr zweites Kind, seine wahre Lochter lassen; aber das trste, den Infanten, befestigte sie an ihrer Mutterbrust. Le Baut litt es auch gern, und dachte, nach der Baurede gehört das Baugerüst ohnehin in den Ofen des Hauses.

Aber als er unter dem deutschen Thronhimmel erschien, stand seine Sonne (Januar) in der Sommer, Sonnenwende, die von abnehmender Wärme allmälig zu talten Stürmen überging. Januars Liebe konnte leichter steigen und fallen als stehen, und das größte Verbrechen war bei ihm — Abwesenheit. Le Baut mußte jest ohne Kran und Kind schon darum gegen den Lord verlieren, weil dieser als Schahmeister und Küstenbewahrer zweier in London gelassener Schähe unter Jenners Thronhimmel austrat. Aber es gab tiesere Gründe. Der Lord regierte den Regenten seicht, weil er ihn weder an eignen noch stemdon Lastern zügelte, sondern an eignen Tugenden. Erstlich begehrte er nichts von ihm, nicht einmal Diät und Kenscheit. Zweitens hob er keine Vettern in den Sattel, sondern schimme daraus; er trug ihn wie einen

Dubicht auf ber beschuhten Fauft, aber ber Ralfenierer thats nicht, um ben Furften auf Sauben und Saafen gu werfen, sondern . um ibn immer wach und gabm gu aleich zu machen. Drittens machten feine Festigkeit und feine Reinheit einander wechselseitig gut; über Berander liche regieret am besten ber Unveranderliche. war er nicht der Gunftling, fondern der Gefellichafter, blieb immer ein Britte und ein Lord und bes Landes wohlthatiger Bienenvater, indeß Januar ber Beifel und im Beifelgefängniß mar. Funftens geborte et ' unter die wenigen Menschen, benen man gleich fein muß, um ihnen ungehorfam ju fein; und einer, ber bas Safchenspielerfunftftuck machen wollte, ihm ein Schlof unverfebens an den Dund ju werfen, batte leicht eines an Bein : und Sandichellen der Scele. Schetens hatt' er einen guten Rafe. Das lette braucht nicht weitlauftig erflart zu werden; in Chefter hatt' er einen Pachter, ber einen Rafe lieferte, bergleichen es weiter teinen in Europa gibt; Rurften aber ift im Ganzen ein außerordentlicher Rafe lieber, als eine außerorbentliche Danfabreffe bes Landichaftinnbifus. -

Bei einem Zusammentreffen solcher Umsterne wurde freilich dem Kammerherrn der Absagebrief, der anfangs mit spmapthetischet Dinte auf Jenners Gesicht geschrieben war, allmälig immer leserlicher — doch las er ihn wöschentlich etliche male durch, um recht zu lesen — er konnte seho keinem Schooßbunde eine Stelle mehr verschaffen, nämlich einen Schooß — seine Empfehlschreiben wurden Uriasbriefe — als er nun gar durch den Lord die Charge eines Obrist Rammerherrn erstand, hielt er's für hohe Zeit, gegen seine Kniegicht das Bad auf seinem Nittergut St. Lunc Jahr aus Jahr ein zu brauchen, und zog ab,

nachdem er voeher dem ganzen Hof geloben muffen, bald genesen zurück zu kommen. —

— Eigentlich mare jest biefe Bor-Geschichte versproch, ber maßen aus, so daß ich gut in der neuern dieses Werstes weiter geben könnte, maßt' ich nicht des Soffaplans wegen durchaus noch dieses nachholen:

Die einzige Stelle, die Le Baut gleichwol am hofe noch beseigen konnte, war die Pfarrei in St. Lune. Er sand als ihr Patronatherr damit den Natten Kontradikter Ermann ab, der ihm in London die mundliche Bokazion im hofkaplanei abgebettelt hatte, und der sie nicht mehr friegen konnte. Daher nennen ihn die hund posktags immer den hofkaplan, wiewol er in der That ein Lands pastor ist.

Aus dem kleinen Umftande, daß Eymann als Reiser prediger mit in Jenners Gefolge ging, entspann sieh viel. Cymann machte auf dem Landgut des Loxds seiner jesigen krau mit dem Hals, und Brustgehenke seiner von der Schwindsucht durchgrabenen Herztugel ein kleines Pedfent, das angenommen wurde. Beide zengten noch in England ihren Flamin. Die Lady liebte in der Hosfaplauin eine würdige Mitschwester. ihres Geschlechts und eine mürdige Mitsirgerin ihres Baterlands, sie drass in sie mit heis ben Bitten, in England zu bleiben, und als alle abgas schlagen waren, erdat und erzwang sie est von ihr, daß wenigstens ihr Flamin — um doch ein halber Britte zu werden — so langs in der Gesellschaft des Insauten und Bittors bleiben durste, die das freundliche Kleeblatt auf einmal in die deutsche Erde verpftanzet würde.

Die Pfarrerin war ftark genug, für die schonere Erstehung ihres Flamins ben Genuß seines Anblicks hinzugschen; und ließ ihn unter ben Augen der Liebe und in

"Beilung verschieben. Jego reif' ich in kurzem ab nach "England, wo der Sohn nicht ist, und hole seine Mutter; "ihn bringe ich anders woher und mit eben so guten Au-"gen, als du mir gegeben hast."

Dann, fuhr Biktor heraus, wird ber befte Mann nicht gestürzt, wol aber feine Feinde.

"Nein, ich bin vorher ge ft urgt, um mich wie bn "auszubrucken. — Aber du haft mich unterbrochen. Ich "habe nie den Muth gehabt, andere Leute zu unterbret "chen als Thoren. Denn meine Abwesenheit will man "eben."

3ch als bestallter historiograph, frage nichts nach allem, und unterbreche, wen ich will. Giner, ben man unterbricht, fann zwar fpagen, aber nicht mehr beweifen-Der auf den Plato gepelzte Sofrates, ber teinen Gu phisten ausreden ließ, mar eben darum felber einer. 38 England, wo man noch Spfteme unter ben Weinglafern bulbet, tann fich ein Mann fo febr ausbreiten wie ein Ronalbogen; in Frankreich, wo fich die Brille ber Beite beit in glangende Spigen gerfplittert, muß einer fo furg fein wie ein Besuchblatt. Sundertmal ichweigt ber Beik vor Geden, weil er brei und zwanzig Bogen braucht, um feine Meinung zu fagen - Geden brauchen mit Beilen, ihre Meinungen find berauffahrende Infeln, und bangen mit nichts zusammen als mit ber Gitelkeit. . . . Noch mert' ich an, daß zwischen bem Lord und feinem Sohne eine hofliche feine Behutsamkeit obmattete, Die in einem fo nahen Berhaltniffe nur aus ihrem Stande, aus ihrer Denfart und ihrer baufigen Abtrennung ju bente theilen ift. -

"Aber meine Gegenwart ift vielleicht noch schlimmer. "Die Pringessin" — —

(Die Bennt des Farften, da seine Gemahlin bald und kinderlos ftarb, wie Spis sagt.)

"Die Prinzessen von Zerstreuungen "mit, worin er keine Stimme als die, die zum Bergnügen "lockt, mehr hoten wird. Ein unterbrochner Einstuß ist "ein verlorner. Auch din ich die zu einem gewissen "Punkte dieses Spieles so mude, daß ich den neuen Bers "bindungen, in die mich diese neue Erschelnung zoge, gern "entsliehe. Sollte sie ihn nicht lieben, wie man sagt, so "könnte sie ihn um so leichter beherrschen; und dann "wäre meine Abwesenheit wieder nicht gut. — Mich bet "Seite! aber was nimmst du vor, so lang" ich weg bin?"

Dach einer Biertelpaufe antwortete er felber. "Du "wirft fein Leibargt, Biftor!" Biftors Sand gudte in ber "Du bift ihm ichon versprochen und er febe våterlichen. "net fich nach dir, blos weil ich bich oft genannt habe. "Er fann es nicht erwarten, ju erfahren, wie jemand "aussieht, beffen Bater er fo gut fennt. Ale Leibargt "tannft bu ibn mit beiner Runft und mit beiner Laune "fo lange fremden Reffeln entziehen, bis ich wieder tomme; "bann leg" ich ihm noch fanftere an, und sebetauf immer "jurud. Meine Berbindung hatte bisher blos bie Absicht, "fremde abzwwenden, befonders eine gewiffe" --- (Mit volk ler Bruft und andren Stimme) "Mein Geliebten! Es "ift auf ber Erbe ficer, Tugend, Greihelt und Glud gu "erwerben, aber es ist noch schwerer, Be undinbreiten; "der Weise befommt alles von sich, ber Thor alles von "andern. Der Freie muß ben Stlaven eribfen, ber Weife "für den Thoren denten, der Glückliche für den Unglach "lichen arbeiten."

Er fand auf und feste Bittors Ja vorans. Diefer mußte ihm also unter bem Geben feinen Rednerfing que

um feine Geheimnisse -- besonders um bas 3. 100 Jan ners Sohn sei -- den Muth besessen hatte. Ich bo handle den Leser eben so sein, und ich hosse, er hat eben so wenig den Muth; denne wenn sich jemand versteckt av klart, so ist nichts unhöstlicher als eine neme -- Frage. Der Lord suhr nun geheilt zum Fürsten zurück.

## - " 3. Sundposttag. "

, Freuden = Sactag — Wartthurm — herzens = Berbruderunge,

. Der Lord war ber weggenommene Damm, ber bie ber vor der Klut ber Ergablungen, Fragen und Reduden geftanben hatte. Die erfte Unterfuchung, Die: bas Wfart amt vornahm, mar, abs noch der alte Baftian feis-Und ber mars mit hant und haar, fager des linke Grie tenhaar hatt' er noch wie fonst turzer als das rechte Benn der Bleifcherfnecht beimtemmt aus Ungarng fo mundert er fich, daß feine Stopfchaft die alte aft .-- biefe wittebert fich, daß er es nicht: mehrzift. i hier fecute man fich über die boppelte Unverinderlichfeit. Auf febem Be ficht lag den Boiligensthein, ber Freude, aber auf jedem mit anbern Stralen. Die Entzudung lieht auf einem fanften Geficht, wie Biktoes feinem, wie bie Lugend nas. mi Die alto Appel, die in ihrem Leben nichts durchblate bert hatte ald: ben Pfaker Bavide und, den Pfaker im Ochsenmagen, legte vor ben Aupferpfannen ihr Bergrigen dadurch an den Lag, daß fie ungemein auschürte: Das Miener Thierspital pan einem alten Mope und Rater, bit

einander rücht nicht haften — wie fich im aften Mens fom bie ante und bife Goele ausschnen - und bie Bos adlammlung unter bem Ofen, die einen fcmarzgebaizten Gimpel fart war, nahmen Antheil genug an der allges meinen Unruhe, und Rellten fich vor und ließen gern -bas thate tein Ambaffadeur - bas Recht ber erften Bie fite fahren. Agathe brudte ihre Freude bies mit ihren Lippen aus, indem fie damit fchwieg und fie an ihres Bruders feine brudte. Um hoftaplan will mans ruhmen, daß er den invaliden Mops, ber an den hinterfußen das Podagra und an den Borderfußen das Chiragra batte. rubig in feinem Bobn , und Schlafforb wieder unter ben Dien ichob, die Saulenordnung ber Seffel ohne Reifen herstellte und den fleinen Bastian unter der freudigen Sprachenverwirrung wiegte, bamit er fie nicht vermehrte, wenn er erwachte. Aber im erhaben geschliffnen Bergen ber landemannin, ber Raplanin; gingen bie Freubenftras fen ber Ramilie in Ginen Brennpunft gusammen, und verbreiteten in ihrer aangen Bruft die Lebenswarme ber Liebe. — Biftor lachelte fie fo fehr in fein Geficht bine ein, daß fie fich mit nichts zu retten mußte, als mit feis ner funftigen Stube, die fie ihm ju offnen und ju zeigen befahl. Agathe flog mit bem Schluffel , Schute voran, und bem Gafte jogen nicht mehr Leute hinterbrein, als im hause waren, und wollten fammtlich feben, mas er baju faute.

Er übergab sich ber ganzen freundschaftlichen Hands habung, nicht mit dem eiteln Selbstgefühl eines ausgebile beten Fremdlings, sondern mit einer vergnügten, folgsas men, sast tindlichen Verwirrung — er kummerte sich nichts darum, daß er wie ein Kind aussah, so sanst, so froh und so ohne Ansprüche. In solchen Standen ists schwer,

an fiben --- oder dine historie antanboren -- vober eine m ergablen. . . . Reded fing eine an : cober ber Raplan forang bagwischen: "wir haben gang andere Dinge gu Aber es famen feine gang andere Dinge. -Aches wollte ben Arembling unter vier Ohren genießen, aber die sechs bleibenden Ohren waren nicht weganbrin gen. - Deine Befchreibung feiner Bermirrung ift felber verwirrt; aber es geht mir allemal fo: 3. B. wenn ich Eiligkeit fchildere, fo thu' iche unbewußt felber mit bet ardfiten. - Bard einem folden Bergen wie feinem, bat ju den Redern der Liebe wiegend hing, noch nothig, baf es in jedem gerfagten Renfterftock, in jedem glatten Pflafter fteinchen, in jeder vom Negen gebohrten verticken Urbeit auf bem Sausthurftein, feine Rnabenjahre mufivifch abger bildet fab. und daß er in denfelben Gegenständen Alter und Menheit genoß? Diese Knabenjahre, die ihm and einem Schatten erschienen, wohnend auf St. Linens Rim ven, zwischen froben Gonntagen in lauter Blumen und bei geliebten Gefichtern, Diefe Rnaben fabre batten ei nen bunfeln Spiegel in Sanden, in dem die dammernbe Wersvettive seiner Rinderjahre guridlief - und in Diefer entfernten Bauber , Dacht ftund fchimmernd Das bore, fein unvergeflicher Lebrer in London, ber ibn fo geliebt, so geschont, so veredelt hatte. "Ach, dacht' er, "bu unbelohntes, fur Die Erbe ju marmes Berg, mo "fchlagft bu jest, warum fann ich nicht meine Cent "ger mit beinen vereinigen, und ja bir fagen: Lehrer, Ge-"liebter? O! der Mensch sieht es oft spåt ein, wie feht "er geliebt murde, wie vergeflich und undankbar er mar, "und wie groß, das verfannte Berg." . . Bas feine fille Preude am meiften ernahrte, war bet Gedanke, bag et fie verdiene durch seinen kindlichen Behorfam gegen feinen

Vater, und durch seinen Entschluß zu künftigen Hestüled. Arbeiten am Swse — benn ihm siel in jede große Freude der Zweisel wie ein blitterer Magentrewsen hinein, ob er sie verdiene; ein Zweisel, der regierenden Häusern, Wolwwoden, Patriarchen und Hochmeistern in der Lindheit gesicht benommen wird. Der bessere Mensch sindet die Freude erst nach einer guten That am süßessen, das Ostersisst nach einer Passionwoche.

Die Leserinnen werden seso horen wollen, was auf Mittag gekocht war: aber die Dolumente dieses Posttags, die mir halb auf der Achse, halb zu Wasser einlausen, des siem erstisch, daß niemand Appetit hatte — die Freude nimmt ihn mehr als der Gram — ausgenommen die drei Regimenter, die wie Beteranen in den Feind einhieden, nämlich in den Tasel Abhub; zweitens, daß das Mahl noch magerer war, als der Gast selber. Man will aber sämmtliche Lesegesellschaften hiemit auf das un bewegsliche Fest des 4ten Maies einladen, auf den Freitag, woerst Wiktors Ankunst und seines Pathchens Kirchgang ans ständig geseiert wird.

Die Pfarrerin zog den umzingelten Geliebten Nach, mittags aus dem musikalischen Zirkel so vieler Tone, und taperte ihn ihrem Manne, dessen Direktrice und Lady Raire sie war, vor den Augen weg, und schrie ihn in sein Zimmer, um da vor ihm allein sich zu betrüben, sich zu erfreuen und sich auszurchen wie eine Mutter; lang eingeschlossene Senfzer und verattete Thränen drangen jest aus dem gedssneten Mutterherzen in das fremde weiche über, das ja der beste Freund ihres Sohnes war. Sie slagte bei ihm über Flamins Ausbrausen, das Wiktor sonst immer gestillet; "über seine Llebe zum Soldatenwesen, da ner doch ein Gelehrter sei" — und endlich über seine Ges

fellschaft. "Er treibe fich nämlich mit einem Soffunder "Matthien - Sobn bes Minifters von Ochleunes berum, einem muften, überall beliebten, überall ver' "fcblimmerten, pfiffigen, tubnen, fottifchen Menfchen, "ber, menn es fein Dienft erlaube, entweber bruben bei "den Rammerherrlichen ober hier bei ihrem Sohne liege; "ber himmel miffe überhaupt, mas er im Schilde führe "bei feinen Befuchen in einem burgerlichen Saufe." Gie freuete fich, daß Bittor feinen alten Freund von den Fangeisen und Fangzahnen diefes Buflings weafibren wurde. Biftor bruckte ihr gerührt die Sand und fagte: nich machte fein herz faum mit bem besten Bundge "noffen theilen - nicht einmal verlieben burft' er fich, wenns auf mich antame - blos mich und eine Derfon "mußt' er lieben, die ihn gar nicht richtig schildert ---Er feste noch viel Diftrauen in Die "namlich Gie." Beichnung von den Sonnenflecken Matthieus, weil bie Beiber felten erzentrifche Menfchen faffen, und weil gwar Madchen oft wilde Manner lieben, aber die (burch die Che aufgetiarten) Frauen allemal fanfte.

Er brachte das herz verchelichter Beiber leichtlich in sein Juggarn durch eine gewisse wohlwollende Galanterie gegen sie, die ein Deutscher nur für ledige aushebt. Alte Damen und alte Tabackpfeisen aber bekleben leicht an männlichen Lippen. Die jüngern Tauben lockte er durch sein kom ische & Salz an sich, wie man Turteltauben durch anderes fängt; ein Bonmot ist ihnen ein dictum probans, ein Pasquino ein magister sententiarum, und die kritische Lastergeschichte ist ihnen Kants Kritik der reinnen Bernunft, die verbesserte Auslage. Auch mit seinem medizinischen Doktorring häkelte er weibliche Seelen an

sich an; als Argt macht' er auf körperliche Mysterien Ans spruch, und diesen gehen dann leicht die geistigen nach.

Abends, als das Waldwasser des ersten Jubels verlussen war, waren endsich drey gescheidte Worte möglich;
anch keiste der Psawer jest weniger: denn die Freude
hatte ihn Vormittags bissig gemacht. Der Jorn und
Körper werden mit einander gestärft, daher durch die Irude — daher hat man im Januar und Februar, wo die Hunde die längere Wuth bekommen, die kurze des
Jorns — daher brummen Wiedergenesende stärker um sich, so wie Leute unter starken Geistesamspannungen, z. B. Hundposittagschreiber — daher ist man in den Ermattunz zen nach Migraine oder nach dem Nausche sanster als ein Lamm.

Gegen Abend trug fich fcon etwas von Bedentung in. Apollonia fegte ihre Blutverwandtschaft und ihren Gaft mit Kehrwischen noch früher hinaus, als Spinnen und Staub. — Es sollte am 4ten Mai die hentige Ankunft bes bisherigen Fluchtlings recht anståndig gefeiert werden - Flamin und Bifter gingen voraus burch ben Pfarts garten, deffen Merkwurdigkeiten und curiosa fo erheblich find, daß der Korreferent diefer Aften fich munfcht, er tonnte mir den Garten durch die hundftafette flarer schile ben. Der Kaplan hatte viele Becte nicht zu Langwier, tden abgestampft, fondern fie zu lateinischen Buchstaben in Doppelfrattur, als Aufangbuchstaben feiner Familie, ge-Sein eignes E hatt' er mit Rettig ausgefäet, Apolloniens A mit Rapuzinerfallat, Flas mins P mit Kohlrabi, Sebastians S mit Sußholz oder Glycyrrhiza vulgaris. Wer nicht zu saen war, dem blieb allezeit noch ein Plat und almanao royal auf Karbiffen und Stettinerapfein leer, die ein durchbrochenes Da-7. Banb. 4

pier mit bem ausgefichmittenen Mamen umflocht, der nach Abschälung biefes Einbands grun ober roth auf ber bleb chen Brucht erfcbien. Biftor fragte, als er bei einem K ans Tulven vorüberging, feinen Rlamin um Die Bedeutung. "Barum franft bu?" fragte biefer: and bie nachfommen ben gefprachigen Pfarrlente vertrieben bie Untwort. -Heber der Pfarrwiese fand (man feste nur über den Bad) ein Sugel, und barauf ein alter Wartthurm, in bem nichts war als eine Holztreppe, wie oben barauf nichts als ein beetterner Deckel ftatt bes italienifchen - Dachs; beides hatte ber Rammerberr machen laffen, Damit bie Lente - (er nicht; benn bie Gefühllofigfeit ber Dagnaten arbeitet für bas. Gefühl ber Minoriten) - fich beoben ein wenig umschauen tonnten. Dan fab die Gaulen ordnung bes Schopfers, die Schweizerberge, Reben, und ben Rhein mit feinen Schiffen gieben. Um Thurm was ren zwei von der Ratur in einander gewundne Linden baume hinaufgestiegen, um oben mit ihrem Gestrauche, bas man zu einer grunen Difche ausgeholet und einer Grad banf unterbauet hatte, juweilen einen gerührten Gilander su facheln. Das liebende Dersonale erftica Die Rinne, und brachte in ber landlichen Bruft eine Rube mit, Die barin fanft ben angern ftellen Simmel nachmalte, ber biefe Guten mit feinen verhullten Sonnen umzog. Doch eine Wolfe glubte fich ab, aber fic zerfloß, che fie ausbrannte. Sest fonnten bie Supplementbande ber allgemeinen Welthistoric von St. Lune bequem nachgeliefert werben. Enmann fonnte feine Roliobande gravaminum (Befchwer: ben) über bie Ronfistorialrathe und Ratten einreichen. Auf einmal wurde unten Maathe wie ihre S. Namenbase angerufen vom Blasbalgtreter loci, ber Dorfs Lehnlatei und Pfarrenticher mar. Wenn einige Autoren fagen, bet

Ruifcher war blind und der Gaul taub: fo kehren fle die Sade grade um. Der Kerl war taub. Er hatte in feis nem mouchoir de Venus — das Schnupftuch ist beim Pobel die Brieftafche und ber Briefumschlag, weil ibm ein Brief fo wichtig und felten ift wie einem Regenfenten ein guter - beute eine Brieffchaft an Agathen ausgefunds Waftet und ausgewickelt, Die er gestern mit bes Lords feiner hatte abgeben follen. Aber Rutider balten ben herrn nur fur die Mebenfonne und Rebenpartie des Pferds, und bie grau gar nur fur ein Schmarobergemache bes' Stalls; baber bedeutet "Gleich!" bei ihnen ein ober ein Paar Lage: und "morgen Bormittage" bedeutete auf bem Regenspurger Unfaggettel ber Abstimmgegenstände ein ober tin Paar Jahre. - Agathe eilte lieber hinunter; hielt ben Brief gegen bie lichtere Abendgegend, und entzifferte ets was, was fie mit funtelnden Augen im Galopp die Treppe binauftrug. "Sie tommt morgen!" rief fie auf Flamin du; denn fie ichien in jedem ihrer Freunde beinahe nur den Gesellschafter und den Rreund ihrer andern Freunde m lieben. Rlotilde (Le Bauts einzige Sochter von ber erften Frau, ber Nichte des Lords) ging namlich aus dem Brauleinftift in Dalenthal, wo fie erzogen worden, jum Bater gurud.

"Rehmen Sie sich in Acht," sagte die Kaplanin, "sie ist sehr schon." — "Dann," sagt' er, "dent' ich viele "mehr darauf, mich nicht in Acht zu nehmen." — "Ueberz "haupt (fuhr sie fort) sammelt sich jest alles Schone um "Sie (er wollte sie hier durch einen schmeichelnden Blick "verwirren und abstrasen, aber vergeblich) "die italienie "sche Prinzessin kommt zu Johannis auch, und diese soll rib reizend seyn, als wenn sie gar keine Prinzessin ware, "sondern nur eine Italianerin." Sie that hier den meis

sten Prinzessinnen Unrecht; aber eine gewisse Fronie über ihr eignes Geschlecht war der einzige Fehler der Kaplanin, für die es wie für mehre Mütter beinahe keine Stiefschne und beinahe nichts als Stieftschter gab. Er erwiderte, er hosse, daß noch wenige Prinzessinnen, selbst in Amerika, getraut worden, in die er sich nicht vollstämdig verschossen hätte — und das bles aus Mitseid mit so einem armen zarten Thierchen oder Wappenthiere, das unter die Siegespresse und dann auf die Verträge gedruckt werde, welche oft die einzigen Kinder dieser Shen wären —,, die jungen Landesmutter stehen wahrlich wie Vienen, mütter in ihrem Weiselgesängniß seil, und passen ab, , in welchen Korb sie der Landes, oder Vienenvater noch , , beuer verhandle."

Eine Frau tann's von einem Mann, ben fie boch achtet, gar nicht begreifen, bag er fich verliebt, wenn's nicht in fie ift, und fie fann's faum erwarten, bis fie feine Geliebte ju Gefichte bekommt - eben fo erpicht if fie auf dieses Mannes Manier in feiner Liebe, ob fie namlich aus ber nieberlanbifden, oder aus ber frangofischen ober ber italianischen Schule fen. Die Raplanin fragte ihren vertraulichen Gaft auch barb ber. "Mein harem, fing er an, langt von diefer Barte "bis jum Rap und um die gange Erdfugel herum -"Salomo ift nur ein gelber Strohwittmer gegen mich -"ich habe fogar feine Beiber barin, und von ber Eva "an mit ihrem Godoms Boredorfer Apfel bis gur neuc uften Eva mit einem Reichsapfel und bis zur Marquife "mit einem blogen Fruchtfluck find fie alle in meiner Saft "und Bruft." Gine Frau entschuldigt die Achtung für ihr Gefchlecht damit, daß fie mit darin ift; Die Weiber felber haben nicht einmal einen Begriff bon ben Gigen

heiten ihres Geschlechts. "Was sagt aber die Favoritsub "tanin dazu?" fragte die Großinquisitorin.

"Die?" — stockt' er weniger verlegen als in die Fille ausblühender. Träume versunten. "Freylich die — "(suhr er sort:) ich seize inzwischen meinen Kopf zum "Psande, jeder Jüngling hat zwey Perioden oder doch "Minuten. In der ersten seizt er selber seinen Kopf zum "Psande, er wolle lieber sein Herz in seinem Kopf zum "Oberleib verschimmeln lassen, und seinen poples oder die "Knietehle erlahmen, als daß er beide für eine andre "Krau bewegte als sür die allerbeste, sür einen wahren "Engel, sür eine ausgemachte Quinterne — er dringt "durchaus auf den höchsten Gewinnst aus dem Chelotto, "in der ersten Periode nämlich — denn die zweite kömmt "auch, und hinterbringt ihm nur so viel, die weibliche "Quinterne würde natürlich eine männliche sodern und "salls er die wäre."

"Ein dummer Auszug, eine Ambe bin ich, sag' ich "und lasse die Periode gar nicht ausreden; aber ich werde "doch sortpassen auf die Quinterne . . . Was kame dar "bei heraus, daß man ein Mensch wäre, wenn man kein "Narr wäre? — Zdg' ich nun die gedachte Quinterne, "welches ich nun wol ohne übermäßige Hossnung vorauss "sehn darf, so würd' ich nicht gleichgültig dabei senn, "sondern selig — O du lieber Himmel; stehendes Fußes "müßt' ich frissert und silhouettiert werden — ich machte "Berse und Pas, und beide mit ihren herkömmlichen "verseu und Pas, und beide mit ihren herkömmlichen "verseuger Monch, um Verbeugungen und (wo abzugrassen "wäre) um Sträußer zu machen — Leib, Seele und "Geist seich an mir aus so vielen Fingerspissen und "Fühlsäden zusammen, daß ich es schon spürte (die Quin-

anfang A mit Enlpen gleichsam wie einen Sitel roth ger druckt, und der Buchstabe auf dem Beete glanze, wenn er blube, weit und breit.

Der Che, und Saemann fiel jest immer mehr in ben Sphärengesang ber Nacht mit dem Schnarrwerk seines Hustens ein; endlich machte er sich mit der enthusias stifchen Freundin Viktors fort, und ließ die beiden Freunde allein in der schönen Nacht mit den zwei vollen herzen zuruck, die in einander sich zu ergießen lechzten.

Rlamin hatte diefen gangen Lag eine fcweigende ruhrende Sanftmuth gezeigt, Die felten in fein Inneres tam, und die ju fagen schien: ich habe etwas auf bem Bergen. 218 die Barte ober mar, fo verheimlichte Bib tor, der von liebenden Traumen voll und weich gewore ben, seine in Thranen stebenden Augen nicht mehr, et fcblug fie frei auf, por bem alteften Liebling feiner Lage, und zeigte ihm jenes offne Muge, welches fagt: blicke im mer durch bis jum Bergen hinunter, es ift nichts darin als lauter Liebe . . . Stumm gingen die Wirbel der Liebe um beide und jogen fie naber - fie offneten bie Urme für einander und fanken ohne Laut zusammen, und zwischen den verbruderten Seelen lagen blos zwei fter bende Rorper - boch vom Strome der Liebe und Wonne überdeckt, druckten sich auf eine Minute die trunknen Aus gen ju; 'und als fie wieder aufgingen, ftand die Racht erhaben mit ihren in ewige Liefen versunknen Sonnen vor ihnen, die Milchftrage ging als ber Ring ber Ewige feit um die Unermeflichfeit, die fcharfe Sichel des Erden monde ruckte fchneibend in die furgen Lage und Freuden ber Menschen. .

Mor in dem, was unter den Sonnen stand, was der Ring umzog, was die Sichel angriff, war etwas bo

her, fester und heller, als diese — es war die unvergänge liche Freundschaft in den vergänglichen Hullen.

Flamin, anstatt burch biefen erschöpfenden Unsbruck mferer sprachlosen Liebe befriedigt zu fein, murbe jest ein lebendes fliegendes Leuer. "Bittor! in diefer Racht gib "mir beine Freundschaft auf ewig, und schwore mir, daß "du mich nie in meiner Liebe ju bir ftoren willft!" -Don Guter ! ich bab' bir ja langft mein Berg gegeben, aber ich will gern heute wieder fcmdren. - "Und fcmore "mir, baf bu mich nicmals in Unglud und Berzweiflung "fturjen willft." - Flamin! bas thut mir ju meh. -"Dich fleh bich an, fcmbre es und hebe beine Sand auf "und versprich mir, wenn bu mich auch haft unglucklich "gemacht, daß du mich boch nicht verläffest und nicht "haffest. . . . ( Biftor prefte ihn an fich ) "Sondern wir "geben hieber, wenn wir uns nicht mehr ausfohnen tons "nen -. o ce thut mir auch webe, Biftor! - hieher "und umfaffen uns und fturgen uns hinab und fterben" --Ja! (fagte Biktor erschöpft leise) o Gott ist denn etwas "Ich will bir alles fagen: nun leben vorgegangen ? "und fterben wir mit einander" - D Flamin! wie "lieb' ich dich heute unaussprechlich! - Dun laff' ich "bich mein ganges Berg feben, Bittor, und offenbare "dir alles."

Aber eh' er's tonnte, mußt' er vorher fich durch Berftummen ermannen, und fie schwiegen lange, in den innern und ben außern himmel vertieft.

Endlich konnt' er anfangen und ihm ergablen, daß jene Rlotilde, über die er heute gescherzt, sich mit unanselbschlicher Schrift in sein Inneres geschrieben — daß er sie wedet vergessen noch bekommen konne — daß das spleichende Fieber einer furchtsamen wahnsnnigen Sifersucht

aufreibend in ihm brenne - bag er mit ihr zwar tein Bort über feine Liebe nach ihrem eignen Berbote fpro chen durfe, als bis ihr Bruder (der Infant) wieder da und babei fei - baß fie aber, nach ihrem Betragen und nach Matthieus Berficherungen vielleicht einige fur ihn babe - baf ihr Stand die ewige Scheidemauer gwir fchen beiden bleibe, fo lang' er den juriftifchen Beg anstatt des militarischen ju feinem Steigen einschlageund daß er auf dem letten, wenn ber lord ihm feine Sand bagu biete, fchneller ju Rlotilden auf ahnliche Stw fen fommen murde - und daß die Bitte, von der er in feinen Briefen an Bittor gesprochen, eben bie fei, alles bem Lord wieder ju ergablen und feinen Beiftand gu ber gehren. - 3m Grunde fonnte nur fein wilber Arm ben Degen beffer als die Gerechtigfeitswaage halten. Gine furch terliche Unlage gur Giferfucht, Die ichon von tunftiga Moglichfeiten Buckungen befommt, mar die Saupturfache. Biftor freucte fich, daß er feinen Gefühlen die beft Sprache geben tonnte, namlich Sandlung, und fagte ihm alles mit Entzücken über fein Butrauen und über bas Mw ffenbleiben befürchteter Meniafeiten gu. - Go gingen fic, von neuem an einander befestigt, jur Dube, und das Zwillingsgestirn - diefer fortbrennende verschlungene Name ber Freundschaft - schimmerte in Westen guwinkend aus ber irdifchen Ewigfeit heruber, und bas Berg bes lo wen mar ju feiner Rechten angegundet. . .

Auf diese Erde sind Menschen gelegt und an ben Bugboden beseltigt, die sich nie aufrichten zum Anblick einer Freundschaft, welche um zwei Seelen nicht erdige, metallene und schmußige Bande legt, sondern die geistigen, die selber diese Welt mit einer andern und den Menschen mit Gott verweben. Selche zum Schmuß erniedrigte

sind es, die gleich den Reisenden, den Tempel, der um die Alpenspisse hängt, von unten für bodenlos und schwerdend ansehen, weil sie nicht in der Höhe auf dem großen Raume des Tempels selber stehen, weil sie nicht wissen, das mir zu der Freundschaft etwas Höheres als unser Ich, das nicht die Quelle und der Gegenstand der Liebe zugleich sein kann, achten und lieben, etwas Höheres, nämlich die Verkörperung und den Widerschein der Tugend, die wir an uns nur billigen, aber an andern erst lieben.

Ach können denn höhere Wesen die Schwächen von Schattengruppen strenge berechnen, die einander festzuhalb ten suchen, von Nordwinden auseinander gedrängt — die von einander die edle unsichtbare Gestalt an sich drücken wollen, worüber diet und plump die Erdenlarve hängt — und die einander in Gräber nachfallen, worzin die Berweinten ihre Weinenden ziehen?

## 4. hundposttag.

Schattenriß : Schneider — Klotildens historische Figur — einige Hofleute und ein erhabener Mensch. —

Eigentlich wollte Rlotilde — erfuhr Schaftian am Morgen — bis nach Johannis im Stifte bleiben: aber da ihre beste Freundin und Stifte Genossin Giulia vors aus fortgegangen war, nicht zu den Eltern, sondern unter die Erde, so mußte sie das verwundete Auge durch eine schnellere Abreise wegziehen von dem Grabhügel, der wie eine Ruine über dem verlornen Herzen ruhte. Ohne Ges

påck war sie dem blumenlosen Golgatha ihrer verwundeten Seele entslohen, und ihr stand noch ein zweiter Anblik desselben, eine zweite Abreise und die Wiederholung der alten Thranen bevor.

Die wurde eine große Schonbeit von einer fleinen m befangner gelobt, als von Agathen Rlotilde. Sonft ichaten Madchen an Madchen nur das Berg: Die zerstiebenden Reize eines fremden Gefichts haben fo wenig Werth in ihren Augen, daß fie ihrer taum ermahnen mogen. Ting lingen wirft man richtig vor, daß fie gern fcone Jung linge zu ihren Freunden auslesen; bei Madchen hingegen wollen ihre Lobredner viel daraus machen, daß fie bit weibliche Schonheit als einen ju lockern und niedrigen Mortel und leim der Freundschaft ganglich verschmaben und daß daber einer schonen Fran das Berg der allerhab lichsten theurer fei als bas Geficht ber Schonften auf ben funf Erdaurteln und Erdicherpen. Agathe mar andere! fie lief ichon am Morgen ins Schloß, um die Freundin anzufleiben.

Flamin macht' es noch ärger: er konnt' es nicht er warten, daß die Wirklichkeit selber Klotildens Madonnend bild in Viktors Gehirnkammern aushing; er kam ihr mit der Federzeichnung eines Malers zuvor, die wenigstens nicht — kalt ist: denn Maler schreiben im ast het ischen und im kalligraphischen Sinne selten gut. Der Maler hatte, blos um Klotilden zu sehen und zu zeichnen, sast alle Sonntagmorgen auf einem Berg von Maienthal gelegen, wo er die glänzende Landschaft um das Stift auf seine Blätter trug, und den schonen Kopf, der aus dem achten Fenster heraussah, in sein Herz. Sogar Flamin, der sonst sogar die prosaischen Buchruckerstöde doer die lebenden Oelgemälbe der Dichtkunst kellte, sand

an der folgenden Madonna oder Kotifde des Malers Beschmack:

"Benn mein 3ch ein einziger Gebante ift und "brennt, und wenn ich, von Flammen umweht, die Sand "in Farben-tauche, um mich darin abzufühlen -- wenn "dann die hohe Schonheit \*), die ewig in mir ftralet, gihr Spiegelbild auf die Bellen, die himmel und Erde mitternd malen, herunterfallen lässet, und ben flaren "Strom entflammt, wenn alebann ein bem himmel ente "funfnes Dallasbild auf dem Strome rubt, eine Lillene "bulle, und eines aufgeflognen Engels weggelegte Plugele "bede - eine Geftalt, beren unbeflecte Seele fein Leib, "sondern ber Schnee umwallet, der um den Ihron Gottes "liegt, und aus dem die Engel ihre fluchtigen Reifes "torper \*\*) bauen - und wenn die gartefte Betteidung ilu grob und hart, und ein holzerner Rahmen um "biefen geiftigen Sauch auf bem Antlis wird, "diefen gitternden Blumensammet von Fleisch, um biefe "haut aus weißen Rosen von rothen durchglommen -"wenn biefer Biderfchein meiner leuchtenden Seele auf ndie Farbenflache fällt; fo wendet fich jeder um, und abenft: Klotilde ruht am Ufer und schlummert. . . . ulnd hier ift meine Runft aus; denn ach, wenn fie er "wad)t, und wenn erft die Seele diefe Reize wie Schwins "gen bewegt - wenn die verschloffene Lippenknofpe jum "Cacheln aufbricht, und ber Bufen einen halben Scufzer weinathmet und biobe nicht ausathmet - wenn die Seufe wier in Gefange verbullet aus bicfen Lippen, die wie zweit

<sup>\*)</sup> Das Ibeal bes Schönen.

<sup>\*\*)</sup> Die die Rabbinen nach Gisenmengers Jubenthum P. II. 7. glauben.

"binden brei Grazien an; und die dritte haben Sie sei "ber geschieft. Sagen Sie Ihrem brittischen Freunde, "er soll mich lieben, da ich Sie liebe. Ohne Sympathic "kann wol die Chirurgie bestehen, aber nicht die "Freundschaft.

## Ihr

## Matthieu."

Ein narrifches Billet! Als Bifter borte, daß Ich the die britte Grazie fei: fo war ibm ein großes Loch in ben Borhang bes Theaters gefchnitten, auf welchem Dat thieu Flamins Rreund und Agathens - erften Liebhaber Dichte ift fataler als ein Reft, worin tauter Bruber ober lauter Schwestern figen; gemifcht zu einer bunten Reibe muß bas Deft fein, Bruder und Schwe ftern namlich schichtweise gepackt, so bag ein ehrlicher pastor fido fommen und nach dem Bruder fragen fan, wenn er blos nach ber Schwester aus ift; und fo- muß auch die Liebhaberin eines Bruders burchaus und noch nothiger eine Gowester haben, beren Rreundin fie if, und die der henkel und Schaft am Bruder wird. Unfre turfische Unftandigfeit verlangte alfo, bag Matthieu mit seinem Opernkucker nach Rlamin gielte, um Agathen au feben; und daß Rlotilden diese besuchte, da Rlamin als Mann ohne. Ahnen aber von Chre durchaus feine burgerlichen Besuche bem fammerberrlichen Saufe nicht aufdrang: Riotiste fam oft; und war badurch in einem mir bis jest unaufgelofeten Biderfpruch mit ihrem weib Hichserhabnen Rarafter.

Flamin tauchte Matthieu's Bild in einen gang am bern Farbefeffel, als ber Mutter ihren: ein iuberliches Genie war er und, nichts schlimmers. Er machte alles in ber Welt nach, und ihn konnte man nicht nachma

den — er konnte alle Spieler ber Flachfenfinger Eruppe nachspielen und travestieren, und die Logen dazu - er verftand mehr Biffenfchaften als ber gange Sof und ja mehr Sprachen, bis fogar auf die Stimmen der Dachtis gall und bes Sahns, welche er fo tauschend nachmachte, daß Petrarea \*) und Petrus davongelaufen maren - er fonnte bei ben Beibern thun mas er wollte, und jebe hofbame entschuldigte fich mit der andern - benn es ges borte einmal zum Son in Rlachfenfingen, feine Ereue einmal auf die Probe gefett zu haben. - Dan fagt, die liebe gegen ihn murbe wie ein Strumpf bei ber Babe ju firiden angefangen, es ift aber grundfalfch -- es ift Wher bei fo einer ununterbrochenen Magiafeit in Sofe lufibatteiten fein Bunber, bag er ftarter und gefünder war, als der gange ausgebrannte abgedampfte Sof - nur fechend war er zu fehr und zu philosophisch, und fast zu schelmisch.

Ich, Biktor und der Lefer haben noch immer nur eine unbestimmte verwischte Rreidezeichnung von Matthieu im Ropf. Meinem Helden gestel er ein wenig; wie jesder ercentrische Mensch einem excentrischen; es war sein kehler, daß er der Kraft zu leicht die ihrigen, sogar mortalische verzieh. — Mit verdoppelter Nengierde trat er leinen Beg ins Schloß oder vielmehr in dessen großen Garten an, der an jenes seinen Halbzirkel von grunen Schonheiten anschließt. Er lief im Hafen eines Laubens ganges ein, und seeuete sich, wie der durchlocherte Schatzten der Lauben, um deren Eisen, Gerippe sich weiche Zweige wie sanstes Haar um Haarnadeln wickelten, blens

<sup>\*)</sup> Petrarca mied (wie beutsche Regensenten) bie Nachtigallen und suchte bie Frosche.

<sup>7.</sup> Band. 5

regierte, und — ihre Nase, die zu viel Besonnenheit verrieth, seinen neuen Abam wieder auf die Beine, auf den sich schon der alte geseth hatte. Er pries sich gluck lich, daß er Flamins Freund sen, und mithin auf ihre Ausmerksamkeit und ihren Umgang einige Rechte habe.— Gleichwol war ihm noch immer, als wenn alles, was sie thate, zum erstenmale in der Welt geschähe, und er gab auf sie Acht, wie auf einen operierten Blindgebornen oder auf einen Omai oder einen Liebu. Er dachte immer, wie sollt ihr wol das Sisen sassen vober das Care, reichen eines Fruchttellers — oder das Essen einer Kire, siche — oder das Niedersehen in ein Briefchen. 36 bin noch ein ärgerer Narr neben der besagten Hosdame.

Endlich tam in ben Garten Le Baut nach der erfict Tollette, und feine Frau nach ber zweiten. Der Ram merherr - ein furges, biegfames, gefchnurtes Ding, bai por dem Tenfel in der Bolle ben But abziehen wirb, wenn's hineintritt - empfing ben Sohn feines Erbfein des ungemein verbindlich, und doch mit Burde, ju meb cher ihm aber nicht fein Berg, fondern fein Stand bit Rrafte gab. Biftor hegte, cben weil er fich ihn beleidigt dachte, zuvorkommendes Bolwollen fur ihn. Obgleich & Baute Bunge fast wie feine Babne falfc und eingeset maren; und mithin die aus Bahn, und Bungenbuchftaben gemachten Borter auch: fo gefiel er boch mit feinen mo ber plumpen, noch unhöflichen Schmeicheleien - wogn auch feine Stellungen und Abfichten gehoren - unferm aufrichtigen Bittor, welcher feine Ochmeichler, ale Ochmar che, nicht haffen fonnte. Die Rammerherrin - Die fcon in den Jahren war, die eine Rofette ju verhehlen fucht, ob fie gleich bie vorhergehenden noch cher zu ver bergen hatte - nahm unfern gutmeinenden Belden mit

ber aufrichtigsten Stimme auf, ble noch aus einem salicen Judasbusen gekommen, und mit bem listigsten Gessicht, auf dem nie die Läuschungen der Liebe (wie es shien) Plag zu einer Miene hatten finden können.

Die neue Gefellschaft nahm auf einmal Biftore Berlegenheit weg. Er bemerkte zwar bald die besondern Sechte und Lang : Stellungen bes Bundes gegen einander: Rlos tilbe ichien gegen glie guruchaltend und gleichgultig, außer gegen ihren Bater nicht - Die Stiefmutter war fein gegen den Rammerherrn, hochmuthig gegen die Stieftoch ter, verbindlich gegen Biftor und leichte und gehorchende tofett gegen Matthleu - diefer mar gegen bas Chepaar abmechfelnd fchmeichlerisch und spottend, gegen Rlotilde cistalt, und gegen meinen Belben fo hoffich, wie Le Baut gegen alle. Gleichwol mar Biftor froher und freier als alle, nicht blos weil er im Freien war — da ein Zimmer alles mal wie ein Stockhaus auf ihm lag und ein Soffel wie cin Jusblod - fondern weil er unter feinen Leuten war, die (tros der fpitigften Berhaltniffe) dem Gefprache vier Cometterlingflugel geben, bamit er - als Gegen. fpiel der flebenden Raupe, die fich in jedem Dorn auf spießet — ohne Getose und in fleinen Bogen über Stadeln fliege und nur auf Bluthen falle. Er mar der Ribte Freund feiner Leute und feiner Wendungen; baber ging er fo gern in die Gesellschaft eines Fontenelle, Eres billon, Marivaux, des gangen weiblichen Gefchlechts und besonders des anständig koketten Theile deffelben. Dan werde nicht irre! 21ch an feinem Flamin, an feinem Dahore, an großen über die feinen, feigen leeren Difro-Rosmologen der großen Welt erhabnen Menfchen bing glubend feine gange Seele; aber eben barum fuchte er gur Entladungen, welche Blige waren und nach Schwesel stanken. Klotilde, die sehr beobachtete, mistraucte den Lippen und dem Herzen Sebastians.

Der Hofjunker hielt ihn für seines Gleichen und sür verliebt in Alotilde; und das aus dem Grunde, "weil "der lustigere oder ernstere Ton, worin ein Mann in ein, ner Gesellschaft verfalle, ein Zeichen sei, daß ein weib "licher Zitteraal darin in seinen Busen eingeschlagen." Ich muß es gestehen, Biktors überwallende Scele ließ ihn nie jenen Ausdruck der Achtung für Weiber treffen, der sich nicht in unzeitige Zärtlichkeit verirrt, und den er ost gebildeten Weltleuten beneidete; seine Achtung sah seider allemal wie eine Liebeserklärung aus. — Die Kammer herrin hielt ihn für so falsch wie ihren Cicisbeo; Leuts, wie sie, begreisen kein anderes Wolwollen, als hössiche oder einfädelndes.

Man behielt unsern helben den ganzen Sag und ba balben Abend brüben.

Den ganzen Tag war er nicht im Stande — obigleich die unsichtbaren Augen seines innern Menschen voll Thrånen standen über Klotildens edle Gestalt, über ihre verborgne Trauer um die kalte hinabgesenkte Freundin, über ihre rührende Stimme, wenn sie blos mit Agathen sprach — gleichwol war er nicht im Stande, nur ein ernsthaftes Wort zu sagen: gegen Fremde zwang ihn seine Matur allemal im Ansang einige satirische und andert Hasensprünge zu machen. Aber Abends, da man im seierlichen Garten war, da sein gewöhnlicher Schauer vor der Leerheit des Lebens durch die Lustigseit hestiger wurde — das wurde jener dadurch allezeit; hingegen durch ernst haste, traurige, leidenschaftliche Gespräche nahm er ab — und da Klotilde ihm blos eine sehr kalte, gleichsam von

einem Bater auf ihn angewiesene Shslichkeit gewährte, und den Unterschied zwischen ihm und dem Matthteu, der teine zweite Welt und keinen dafür organisierten innern Menschen annahm, nicht in feiner ganzen Größe erricht: so wurd' ihm beklommen um's sehnende Herz, zu viele Thranen schienen seine ganze Brust anzufüllen und durchzudrücken, und so oft er zu dem großen tiesen himmel aufblickte, sagte etwas in seiner Seele: schier dich gar nichts um den feinen Cercle und rede heraus!

Aber es gab fur ibn nur Gine Seele, an ber jene Erhobtritte wie an Debalharfen gefchaffen maren, Die jedem Gedanken einen bohern Spharenton ertheilen, bem Leben einen heiligen Werth und bem Bergen ein Echo aus Eden; diefe Scele war nicht fein fonft fo geliebter, Flamin, fondern fein Lehrer Dahore in England, den er ach ichon lange aus feinen Mugen, aber nie aus feinen Eraumen verloren. Der Schatten Diefes großen Den. fchen ftand gleichsam an die Racht geworfen, flatternd und aufgerichtet vor ihm, und fagte : "Lieber, ich febe "bein inneres Weinen, bein frommes Sehnen, bein bbes "Berg und beine ausgebreiteten bebenden Urme; aber alles "ift umfonft: Du findeft mich nicht und ich Dich nicht." Er fcauete an die Sterne, beren erhebende Renntniß fein Lehrer ichon bamals in feine junge Seele angeleget hatte; er fagte ju Rlotilden: "die Lopographie des himmels "follte ein Stud unferer Religion fein; eine Frau follte "den Ratechismus und ben Fontenelle auswendig lernen." Er beschrieb hier die astronomischen Stunden feines Das hore und diefen felber.

Aus Klotildens Angesicht brach eine große Berklas rung, und sie zeichnete mit Worten und Mienen ihren eignen aftronomischen Lehrer im Stifte ab — daß er eben

Ursache, warum ihn Gothe's hogarthisches Schwanzisch eines Jahrmartts (so wie Shakspeare) immer mer lancholisch zurückließ; so wie er überhaupt gerade im Niederigkomischen das hohe Ernsthafte am liebsten fand — (Weiber sind nur zum umgekehrten Kunde fähig) — und ein komisches Buch ohne jeden edlern Jug und Wink (3. B. Blumauers Aeneis) konnt' er so wenig wie la Wettrie's ekelhaft lachendes Gesicht ertragen, oder die Gersichter auf den Litelkupfern des Vademekums. —

Er vergaß fich und die Nachbarschaft wie ein mahnt Jungling, breitete die Arme halb aus, und fagte mit ib nem Auge, in dem man die fehnfüchtig an einem Bill Emanuels arbeitende Secle fah : "nun tenn' ich dich, M "Namenloser! du bift der hohe Menfch, der so sellen "ift. — — Ich versichere Sic, herr v. Schlenne, "an Brn. Emanuel ift 'was! . . . Dein, unter biefen "Leben im Rlug, follte boch bas Ding, bas fo prestissim "binfchießt aus einem Regenschauer in ben andern und "von Gewolfe ju Gewolfe, boch nicht in Ginem fort ba "Schnabel auffperren jum Gelachter . . . 3ch las beut "'wo: der Mensch hat nur drittchalb Minuten, und nut "eine gum Lacheln. . . . . . Gr mar gang in feine Go fuhle verirrt: fonft hatt' er mehr zuruckbehalten, befor bere die lette Zeile aus dem im Garten gefundnen Blatt Klotilde murde über irgend etwas betroffen. Er håtte jego gern das Blåttchen hinausgelesen. Gie erzählle ihm nun diejenigen Sonderbarfeiten von ihrem Lehrer, it die fie fich beffer zu finden mußte: daß er ein Dothage råer fei - nur in weißen Rleidern gebe - mit Floten sich einschläfern und wecken lasse — teine Sulfenfrücht und Thiere effe - und oft bie balbe Racht unter bet Sternen gebe.

Er rnhte, in stummes Entzücken über den Lehrer verloren, mit enthusiastischen Augen auf den freundschaft, lichen Lippen der Schülerin, die der Geschmack an einem erhabnen Sonderling adelte. Sie fand hier den ersten Mann, den sie in einen ungeheuchelten Enthusiasmus für ihren pythagorischen Liebling setze; und alle ihre Schön, heiten wandten sich blühend nach Emanuels Bild, wie Blumen nach der Sonne. Zwei schöne Seelen entdecken ihre Verwandtschaft am ersten in der gleichen Liebe, die sie an eine dritte bindet. Das volle begeisterte Perz verzschweigt und verhüllt sich gern in einem Putzimmer, das lauter ungleichartige hegt; aber wenn es darin sein zweiz tes antrisse, so muß es darüber sein Verzstummen und Berhüllen und das Putzimmer vergessen.

Biktors Queckfilber seiner morgentlichen Luftigkeit war um zehn Grade gefallen. In seiner dammernden Geele ragte, nichts hervor als der Zettel, den er lesen wollte, und auch schon las draußen auf der Gasse; und vorher schied er.

Das Blatt mar ans Klotildens fliegendem Stamm, bud geflattert und von - Emanuel gefchrieben.

"Der Mensch hat hier britthalb Minuten, eine gu "lächeln — eine, zu seufzen — und eine halbe, zu lieben; "ben mitten in dieser Minute stirbt er.

"Aber das Grab ist nicht tief, es ist der leuchtende "Buftritt eines Engels, der uns sucht. Wenn die unbe, "tannte hand den letten Pfeil an das haupt des Menschen sender in bucht er vorher das haupt und der Pfeil "bebt blos die Dornenkrone von seinen Wunden ab \*).

<sup>\*)</sup> Bielleicht eine Anspielung auf das für die Phantasie liebliche Mährchen, daß in Neapel ein Crucifir, da darin Alphons

## 5. hundposttag.

Der britte Mai — Die Nachtigall — Der auf ber Dufif sigende Abbate.

Ich muß überhaupt poraus bemerken, bag ich febr bumm ware, wenn ich die Menge von Unwahrscheinlich feiten in diefer historie nicht merkte; aber ich merke fie fammtlich aut: ja ich babe folche - 1. B. die in Slor tildens Betragen, ober die bes medicinischen Doctorat des helden - noch eher als ber lefer felber mahrgenom men, weil ich alles eber - gelesen habe. 3ch schob es daber nicht langer auf, sondern ging mit der beutigen Bofmanns : Doft meinen Korrespondenten an, mir bas nachstemal burch ben hund in seiner Portraitbuchfe ju fcbreiben, woran wir alle maren. - 3ch fcbrieb's ibm gerade ju, er mußte ben Benter bavon, obwol aber ich, von den Lesern und ihrer Inrannei, - ich mußt ihm fagen (fagt' ich), fie maren Leute von Berftand, benen ein Le bensbeschreiber, ja ein Romanbauberr nicht mit Dichters truge kommen durfte, fondern die fagten, wie ber Areos pag, "die nackte geschichtliche Thatsache ber, ohne alle "weitere poetische Ginkleidung." - Und es nahme mich überhaupt Wunder (fuhr ich fort), daß er noch nicht wußte, daß sie soviel, theils Berstand, theils vierblatteris gen Rice \*) in fich hatten, daß fie die größten Berfaffer

<sup>\*)</sup> Diefer Klee macht, jufällig gefunden, bag man nicht mehr ju tauschen ift. Bieber fanden ihn nur — Fürsten und Philosophen.

und Tranerdichter, wenn diefe, fein, faien und fie burch affetische Gaufeleien entweder wie Schröpfer in Burde ober wie Bettler in Mitleiden fegen wollten ... baß fe biefe kaltblutig fich abarbeiten ließen, und fagten; "pie "laffen uns nicht fangen." — Gleichwol waren Die Res jensenten noch toller und gescheidter, und vielleicht die bes ften jegigen Statomater (Dunkelmeffer), jumal ba fie fo elende Dbotometer (Lichtmeffer) waren. ..... 1100 enblich fagt' ich meinem historischen Abjutanten gerate beraus, er hatte keinen Schaben bavon, ich jedoch, daß man mich in mehre Oprachen ; überfeste und barin fur jede Unwahrscheinlichkeit bes Textes in das Weißelgemolbe einer Mote hinunterzoge und da fehr friche, indes ich nicht den Mund aufthun durfte, wenn der perdoffmet ihende Spisbube, ber meinen Rurbisflaschenkeller mie ein Sas Bein aus einem Land ins andre fuhre, ben Bein unterweges wie alle Fuhrleute mit Baffer außen begoffe und innen nachfüllte. — Er follte mir nur wenigstens, bat ich, Untwort geben, damit ich fie ben Lefern zeigen tonnte, als einen Beweis, daß ich ihm geschrieben. ---

3m nachsten Sundposttag mochten alfo in jedem Balle

große Dinge zu erwarten fein. -

Noch dazu fällt der vierte Mai hinein mit seinen, wie es scheint, wichtigen zwei Dankfesten für die Ankoust der zwei Sebastiane, des kleinen in der Welt, das graßag im Baddorse, Sogar Klotilde ist morgen, dabei; und Bittor ist recht begierig, (ich selber), se in der Sonne der Liebe zu sehen neben Flamin: denn drüben schienen alle ihre Schönheiten ein vom Stral der Liebe noch nicht getroffnes und gereistes Perz zu umblühen, wie Blumen blätter die meißen herzblätter vor der Sonne über, bauen. — Matthieu kam heute zum Abschied, weil er 7. Band.

feinften Schonung, die man fogar bet mabren Freund Schaft fur einen unachten Freund gewähren muß, feinen Bilberfturm an. Denn indem er die Kammerberrin ta belte, daß fie auf Agathen Blide von ihrem Bipfel ber unterwurfe, die nichts reineres maren, als was fonft Affen vom ihrigen auf die Leute ichietten: und indem er den hoffunter tadelte, daß er wie viele Edelleute erft un ter Cbelleuten ben feberifchen Geruch eines Burgerlichen am meiften (vielleicht burch Bulfe bes Gegenfages) ver fourte. und daß feine Borte und Mienen im Schloft wie Eisspigen an's gute marme Berg Agathens anflogen: fo mar der Ladel diefes Maifroftes gegen die Schwefter nur ein Bormand, in welchen er die Anmerfung einballte, daß der Soffunter Rlamins Freund nicht fein murbe, wenn er nicht Agathens Liebhaber mare. --

Rlamins Schweigen (bas Beichen feiner Entruftung) aab bem Strom feiner Beredtfamfeit einen neuen fcneb fern Abbang; noch bagu rief eine in Le Bauts Garten bichtende Machtigall alle Echo ber Liebe ans feiner Seele nach. Daber ergriff er freilich Flamins beibe Banbe in fener Nebermallung, bie immer feine Schritte gum Biele in Sprunge umfeste, und baburch bas gange Biel überrennte. - Biele Diane verungluden, well bas Berg bem Ropfe nacharbeitet, und weil man beim Ende der Ausführung weniger Behutsamfeit aufwendet, als beim Infange berfelben. Er fah feinen Geliebten an, Die Rib tenfehle der Machtigall feste den Text feiner Liebe in Dufit, und unbeschreiblich geruhrt fagte er: "Du bo "fter! bein Berg ift ju gut, um nicht von benen übers "liftet ju merben, die bich nicht erreichen. O wenn ein "mal die Schneide bes hoftons blutig über Die Abern beiner Bruft weggoge - (Flamins Miene fab wie die

Frage aus: bift bu denn nicht auch satirisch?) "o wenn "ber, ber feine Tugend und Uneigennutigfeit glaubt, "auch einmal feine mehr bewiese; wenn er bich fehr bes "troge, wenn die vom Sof gehartete Sand einmal Blut "und Thranen wie ein Bitronenquetscher aus beinem "bergen brudte: bann verzweifle doch nicht, nur an ber "Freundschaft nicht - benn beine Mutter und ich lieben "dich doch anders. O mahrlich, ju der Zeit, wo du "fagen muffeft: warum bab' ich nicht meinem Freunde "gehorcht, der mich fo marnte, und meiner Mutter, die "mich fo liebte - ba barfft bu ju mir tommen, ju "dem, ber fich niemals andert, und der beinen Irrthum "bober ichaget, als eigennutige Behutsamteit; dann fuhr' "ich bich weinend ju beiner Mutter und fage ju ihr: "nimm ihn gang, nur du bift werth, ihn gu lieben." -Blamin fagte gar nichts barauf. - ,,Bift bu traurig, "mein Flamin?" - "Berdrießlich!" - "3ch bin trans "rig; die Rlagen ber Nachtigall tonen mich wie funfe "tige an ," fagte Bittor. "Gefallt bir biefe Rachtigall, "Biftor?" - "Unbeschreiblich, wie eine Freundin meis "nes Innerften." - "Go irret man, Matthieu "lingt," verfette fchnell Flamin. Denn der Evangelift unterschied sich von einer Nachtigall in nichts als ber Bibfe. - Und dann ging Flamin empfindlich und boch mit einem Sandbrud bavon.

gesetze den Fürsten selber noch nothiger waren, wenigstens den hochsten Standen, als den tiefften — daß Rom seinen vielen Feiertagen viel von seiner Baterlandsliebe verbante. . . Flamin hatte für die kleine Perlenschrift der häuslichen Freude, für Aufgußblumchen des Bergnügens keine Augen; dafür hielt seine Seele mit einem Brutus gleichen Schritt, wenn er groß an's Bild des Pompejus trat, und mit einem Seufzer über das Schicksfal die Parzenscheere in das größte Herz der Erde trieb, das seinen Werth mit seinem Necht verwechselte. Witter hatte ein geräumiges Herz für die unähnlichsten Gefühle.

Ich fann es nicht oft genug wiederholen, daß heute ber Rirchgang ift. Ich will ihn der Nachwelt abzeichnen, aber nicht mit jener Kurze, womit ein Zeitungschreiber den Leichenzug eines Konigs auf drei Bogen bringt, sow dern ein wenig umftändlicher. Zu den pomphaften Aufangbuchstaben dieses Tages hatte das Pfarrhaus ganz awdre Grunde in petto, als man meines Wissens unserem Zeitalter noch zu entdecken beliebte: betrugen wollten dri Theilnehmer einander, allemal zwei einen.

Betrügen wollte erstlich die Pfarrfrau den Helden, der nicht wußte, daß heute der Geburtstag seines Waters war, und daß dieser — freimuthig von ihr eingeladen — heute auf fünf Minuten lang komme. Sie ließ am Morgen ihre zwei Tochter Garn sieden, damit sie dem Wittor — nichts beichteten, wenigstens keine Wahrheit; denn es ist ein bekannter Aberglaube, daß das Garn am weißesten gesotten werde, wenn man dabei recht lügt. Daher sollte man auch, wenn die Weiber lügen, behutsamer senn, und fragen, ob sie mit ihren poetischen Täusschungen etwas anderes weißbrennen wollen, als Garn. Ihr geliebter Wiktor sollte — das war ihr Plan — ihr

rem Manne, bessen Biegenfest heute auch einstel, den gewöhnlichen Glückwunsch bringen und ihn nachher halbieren
und dem Lord hinlangen, der mit seinem eignen Geburtsing ausstieg.

Betrugen wollte zweitens Sebastian und fie ben alten Raplan, der vergeffen, daß er geboren worden welches ihm schon bei feinem erften Geburtstage begegnet war. Die Menfchen behalten einen fremben Lebenstauf bester, als ben eignen: wahrhaftig, wir achten eine Ges shichte, die einmal die unfrige war, und welche die Sulfe der verflognen Stunden ift, viel zu wenig, und doch wers ben bie Beittropfen, burch bie wir fcwimmen, erft in der Ferne der Erinnerung jum Regenbogen des Genuffes. Die Manner miffen, wenn alle Raifer geboren und alle Philosophen gestorben find - die Beiber wiffen aus ber Beitrechnung blos bas, wenn ihre Manner, die ihre Res genten und flaffischen Autoren find, beides thaten. Biftor, beffen feines Gefühl von zu großen Aufmerkfamkeiten für ihn versehret wurde, war froh, daß Enmanns Schul= tern die Salfte der heutigen Ehre tragen mußten.

Betrügen wollte drittens der Pfarrherr so gut als einer, und zwar jeden. Da für ihn dieser Festtag — wie die drei hohen Feste der Aldster — zugleich Rasser, lag war, an welchem die gescheidtsten Kopse die dümmsten Gesichter machen: so schnitt der Barbier mit der Rasser, Lanzette in des Seelensorgers Haut wie in eine Birkenrinde sein Andenken; aber dieses wenige Blut, das aus; quoll, sührte dem Pfarrer einen klügern Gedanken zu; als das, was der Bader darin ließ, welches doch den Nervensaft absonderte, der nach den seichtesten Denkern die Gelenkschmiere unser geistigen Bewegungen, die Goldzausschung unser reichbaltigsten Ideen und der Geist uns

gesetze den Fürsten selber noch nothiger wären, wenigstens den hochsten Standen, als den tiessten — daß Nom seinen vielen Feiertagen viel von seiner Baterlandsliche verbanke. . . Flamin hatte für die kleine Perlenschrift der häuslichen Freude, für Aufgußblümchen des Bergnügens keine Augen; dafür hielt seine Scele mit einem Brutus gleichen Schritt, wenn er groß an's Bild des Pompejus trat, und mit einem Seufzer über das Schicksfal die Parzenscheere in das größte Herz der Erde trieb, das seinen Werth mit seinem Recht verwechselte. Witter hatte ein geräumiges Herz für die unähnlichsten Gefühle.

Ich fann es nicht oft genug wiederholen, daß heute ber Rirchgang ist. Ich will ihn der Nachwelt abzeichnen, aber nicht mit jener Kurze, womit ein Zeitungschreiber ben Leichenzug eines Konigs auf drei Bogen bringt, sow dern ein wenig umständlicher. Zu den pomphaften Aufangbuchstaben dieses Tages hatte das Pfarrhaus ganz aw dre Grunde in petto, als man meines Wissens unserem Zeitalter noch zu entdecken beliebte: betrügen wollten drei Theilnehmer einander, allemal zwei einen.

Betrügen wollte erstlich die Pfarrfrau den Helden, der nicht wußte, daß heute der Geburtstag seines Waters war, und daß dieser — freimuthig von ihr eingeladen — heute auf funf Minuten lang komme. Sie ließ am Morgen ihre zwei Tochter Garn sieden, damit sie dem Wiktor — nichts beichteten, wenigstens keine Wahrheit; denn es ist ein bekannter Aberglaube, daß das Garn am weißesten gesotten werde, wenn man dabei recht lügt. Daher sollte man auch, wenn die Weiber lügen, behut samer senn, und fragen, ob sie mit ihren poetischen Täuschungen etwas anderes weißbrennen wollen, als Garn. Ihr geliebter Viktor sollte — das war ihr Plan — ihr

rem Manne, dessen Biegenfest hente auch einstel, den ges wöhnlichen Glückwunsch bringen und ihn nachher halbieren und dem Lord hinlangen, der mit seinem eignen Geburtsstag ausstieg.

Betrügen wolke zweitens Sebastian und sie den alten Kaplan, der vergessen, daß er geboren worden — welches ihm schon bei seinem ersten Geburtstage begegnet war. Die Menschen behalten einen fremden Lebenslauf bester, als den eignen: wahrhaftig, wir achten eine Geschichte, die einmal die unsrige war, und welche die Hulse der verstognen Stunden ist, viel zu wenig, und doch wers den die Zeittropsen, durch die wir schwimmen, erst in der Ferne der Erinnerung zum Negenbogen des Genusses. Die Manner wissen, wenn alle Kaiser geboren und alle Philosophen gestorben sind — die Weiber wissen aus der Zeitrechnung blos das, wenn ihre Manner, die ihre Nessenten und klassischen Autoren sind, beides thaten. Vistor, dessen genten gur geschen Ausmertsamseiten sir ihn versehret wurde, war froh, daß Eymanns Schulztern die Halfte der heutigen Ehre tragen mußten.

Betrügen wollte drittens der Pfarrherr so gut als einer, und zwar jeden. Da für ihn dieser Festtag — wie die drei hohen Feste der Aldster — zugleich Rasicretag war, an welchem die gescheidtsten Köpse die dümmsten Gesichter machen: so schenforgers Haut wie in eine Birkenerinde sein Andenken; aber dieses wenige Blut, das ause quoll, sührte dem Pfarrer einen kingern Gedanken zu; als das, was der Bader darin ließ, welches doch den Nervensaft absonderte, der nach den seichtesten Deutern die Gelenkschmiere unser geistigen Bewegungen, die Gold-auslöung unserer reichbaltigsten Ideen und der Geist uns

Geistlichen — besonders der Pabst — machen das Bibele werk gern zur Glanzpresse und zum Schmuckastchen ihres außern Menschen. Ob er gleich noch acht Bibeln, sogar die einfaltige Seilerische Bibel. Chrestomathie, im Hause hatte, und in der Wochenkirche heute gar keine brauchte: so war es doch besser und menschlicher — d. h. närrischer — daß er den Kopf seines Sakristei-Pedells, des Schulmeisters, aus dem Fenster pfiff, und den Gottesdienst — wie eine Ausstäung — durch ein viertelstündiges Interim verschob, als daß er statt der Stunde des Lautens nichts geringers änderte als Bibel und Bäschen.

Lieber himmel! wie man gleich Eregeten und Rennikottisten suchte und lächelte! — "Dieses Forschen nach
"der Bibel," sagte Sebastian, "gereicht einem Geistlichen
"zur Ehre, zumal da er die biblischen Wahrheiten nur
"beim Laglicht, nicht bei Scheiterhaufen-Fat:
keln sucht."

Die Monche haben, wie die Anzunder der dffentlichen Laternen, eine Leiter und viel Dehl, aber mit dem Dehl lofchen sie die Lampen aus und den eignen Durft, und mit der Leiter reichen sie die, die wieder anzunden, dem — Galaen.

Als der Kaplan vor dem ruhigen Kopf des sechends chentlichen Kindes vorbeiging, den schon die heutige Tressenhaube preste: so ging er aus Aerger über dessen Gleichs gultigkeit wieder zurück, hob seinen gepugten Kopf empor mit der rechten Hand, und suhr in den Schacht des Wiessenstrohes ein mit der linken, und wollte da die Bibel— die gewöhnlich das Kopftissen und die Amulet: Unterslage der Kinder (besonders der Dauphins) ist — ausgraben, indem er sagte: ", der miserable kleine Fraß läge ", bet unsern Elend nur kalt da, mir nichts dir nichts,

"wenn ich ihn nicht aufftorte." - Und hier fiel etwas. nicht wie ein Schuß, fondern wie ein Buch, wiewol man's durch meinen Riel bis ins dreißigfte Jahrhundert biren fann. Epmann fprang dankend in das zweite Stodwert und fand ju feinen Rugen eine erfchmiffene -Mans unter feiner gefichten Bibel. Den protestantischen Reichsfreisen fonnen Die Studenten oder Doftor Luthers Mansfallen niemats unbefannt gewesen senn, ju benen man nichts braucht, als ein Buch, und Die fur Maufe find was fombolifche Bucher fur Randidaten. Geboffian jog die Leiche beim Schwanze unter ber biblifchen Quetfche form und Seilerischen Bibelanstalt bervor, schwenkte den Radaver gegen das Licht und hielt biefen Leichenfermon aus dem Stegreif: "armer Schismatiter! dich erschling "das alte und neue Testament, aber bu und bie Testas "mente find außer Schuld! - Gei nur froh, daß die "Bibel dich nicht gar ju Afche fengte, wie ein portugica alichen Ifraeliten; aber bu fielest in aufgeklarte Beiten, "wo fie nichts nimmt als Pfperdienfte. Es ift achter "Big, wenn ich frage; da fanft bie Bibel die Feuers "brunfte, morein man fie warf, ausloschte: marum benn Autodafees nicht auch?" —

Ich laure hier tängst der Welt auf, um sie zur Une tersuchung zu nothigen, warum ein Maus. Sterhefall sie mehr interessiert als eine erschossene Armee in der allges meinen Weltgeschichte, nin vertorner fremder Haarpuster mehr als Christinens verlegte Krone, . Daher könunt diese Interesse, woher es bei denen kommt, denen die Sache wirklich begegnet: weil ich sie weitläuftig erzähle, d. h. weil die Leser gleich den dabei betheiligten Helden muhlam einen Augenblick der kindischen Geschichte um den andern überleben. Biele kleine Schläge durchlochern den

chen? — Und darauf legt fich der Menfch nicht weit vom Grabe nieder auf die Erde, und hofft hienieden nicht mehr

Får Eymann mußt es rührend senn, daß er, da a Tahrelang fremde Kindbetterinnen in der Kirche einsegnete, einmal einer nähern seine Wunsche geben konnte. Bittor kroch in alle Knabensonntage und ihre Läuschungen der durch zurück, daß er heute — wie im zehnten Jahr — unter dem Singen der ganzen Gemeinde in die Sakistiquem Pfarrer ging und ihn fragte um die Blattseite des Lieds. Es labte ihn als Kind, daß es vier gehende Wesen im Tempel gab, den Pfarrer, den Schulmeister, den Renteimeister des Gotteskasens und ihn: gibt es et was erhabeners, dacht' er, als ein Klingelbeutelvater mit einer langen waagrechten Balancierstange allein einherwaut delnd, durch lauter besessigte Statuen?

Nach der Kirche fing sich das Fest an mit bloken Borarbeiten dazu, wie ein Friedenschluß mit den Sollie fen über ben neutralen Ort, über ben Rang u. f. m. Die Welt muß nur nicht denken, daß eher als um fin Uhr Nachmittags etwas angehe, oder daß jemand fruhr aus der profaischen Wochen : Ginfleidung in die poetifce festliche wischen oder sich ruhig neben einem Nachbar nit berlassen könne -- fondern, nach ber Prozesordnung ber Luft, muß jest alles hinauf, hinab rennen - Apollonien, Diefer Majorin domus gehorchen — Die Bohnenstangen und Samenduten aus dem Gartenhaufe tragen - enb puppte Schmetterlinge baraus facheln und aufgemachte Brummfliegen - bas vorgeschoffene Gezweig von den Fenstern guruckbinden - die Orangerie, die aus hundert Bluthen eines Pomerangenbaums bestand, aus dem Pfart hause in die Garten, Strafe herunterheben, desgleichen ein invalides Rlavier, bessen Sangboden nicht so oft als

fein Seitenbezug gesprungen mar. . . Der ernste Rlamin murbe vom larmenden Sebaftian ju biefen Sanpt , und Staatsaktionen mit gezwungen, und gwifchen ihnen mußte in diefer Borjagd ber Frende bas gequalte Enmannis iche Geficht arbeiten, an das Bittor die nothigften Ermab nungen hielt: "herr Gevatter, wir tonnen nicht ernst "haft und fleißig genug fenn. - es tann von diefem Fefte "noch an Orten gesbrochen werden, wo es Ginfluß hat -"aber ein Mittelmeg zwischen Furftenpracht und Belgifcher "Inauserei wird, bent' ich, bas vortheilhaftefte Licht auf "uns werfen." - Es ging alles gut - fogar das Ger wolf zerwarf fich - Klotilbe wollte kommen - ber Pris mas des Festes, dem zu Ehren der Rirchgang war, ber fleine Sechemochner, memorierte laut an feiner Rolle, die er nach funf Uhr gu machen hatte, und die, wie bei mehren Belben von Reftlichkeiten, in nichts bestehen follte, als in Schlafen. -

Das Memorieren bestand darin, daß er in einem fort wachte und schrie nach dem Busen, in dem der Schopfer ihm das erste Manna in der Lebenswüsse bereit gelegt. Aber nicht cher als um fünf Uhr stillte die Muster ihn mit dem mutterlichen Schlaftrunt, und ließ den kleinen Sprecher Rehldeckel und Augendeckel mit einander schließen. Ansangs hätt' ich's beinahe — aus Achtung gegen die Psarrerin — unterdrückt, daß sie sängte, und so, gleichsam wie ein Wallsisch noch unter die Säugesthiere gehörig, an ihrem Busen ein andres Kind erz nährte, als den Amor; aber ich schmeichelte mir nachher; eine Person, die weder eine Theater, noch eine Kronprinzessin ist, werde nicht so strenge als andre beurthellt werz den, wenn sie Kinder hat oder Milch. . . .

Ch ich sage, daß Motilde kam, will ich sie, da fie 7. Band. 7

acht. Wohnungen hat — wiewol mancher Magnat, der sechzehn adliche Wahnungen besigt, doch noch eine siebzehnte gemauerte sucht, wo er schläft — ein wenig enbschuldigen, daß sie in eine bürgerliche ging; es kömmt ihr aber in der That nichts zu statten, als daß sie auf dem Lande war, wo oft das älteste Blut keinen besiem Umgang habhaft wird, als durgerlichen, wenns nicht etwan Wich ist, das auch einige nicht unkluge Kavaltere wirklich vorziehen. . . .

Es schlägt fünf Uhr — die Schönste tritt herein — der Mond hangt wie ein weißes Bluthenblatt aus dem ; himmel auf sie herab — das freudige schuldlose Blut in St. Lune fleigt wie die Flut unter ihm auf — alles if umgekleidet. . . .

Aber das fechste Kapitel ift aus. . . .

- Und da der Spis mit bem fiebenten noch nicht da ist: so konnen ich und der Lefer ein vernünftiges Bott mit einander reden. 3ch geftehe, er schaft mich und mein Thun lange, er fieht ein, alles ift im iconften biographi fchen Gange, der hund, meine Benigfeit und die heb den bicfer hundtage. — Ich habe auch nie abgeleugnet, daß er, immer mehr von dem Glanz und Blige diefer Fußgeburt werde geblendet werden; da ich fo febr dann michse, reibe und bohne, mehr als an einem Menschen Riefel oder militairischen Roßhuf in Berlin. - Ja ich brauche aus keiner Laffe voll Kaffecfas es mir erft wahr fagen zu laffen, (benn ich erfeb' es fcon que ber menfch lichen Matur und aus dem Kaffee, den ich trinfe,) daß das nach das Geringfte ift, und daß die eigentliche lefe wuth ben guten Schelm erft bann befallen wird, went in diesem Werke, moran wie in der Baffoliffe zwei 200 beiter auf Einem Stuble fesbaft weben, die historischen

Figuren biefer Baffelisse samt ihrer Gruppierung von dem Fußballen bis zur Wirbelnaht bervorsteigen werden —— Icht ist ja kaum noch eine Ferse, ein Schienbein, ein Snumpf fertig gewürkt. . .

Aber wenn zwanzig bis dreißig Ellen am Werke wers den abgewoben seyn; dann können ich und mein Beisiger das erwarten, was ich hier schildern will; des Teufels wöllig wird der Leser seyn mit Eilen — einen Hundposttag hinauszubringen, lässet er sechs Schüsseln kalt werden und den Nachtisch warm — Doch was will dieß sagen: ein leibhafter römischer König reite durch die Straße, und ein Kanonendouner sahre hinterdrein, er hörts nicht — seine Sehehälsta gebe in seinem Lesetabinet einem ehelichen Ueberbein das beste Abendessen, er siehts nicht — das Uebersbein selber halte ihm Teuselsbreck unter die Nase, es gebe ihm scherzend mit einem Westdhammer leichte Hiebe, er spürts nicht . . . so außer sich ist er über mich; ordents lich nicht recht bei Sinnen. — —

Das ist nun das Unglud, dessen Gewisheit ich mir vergeblich zu verbergen suche. Ik's einmal da, und bring' ich ihn unglucklicherweise in jene historische hellseherei, wo er nichts mehr hort und sieht, als meine mit ihm in Rapport gesetze Personen, weder seinen Bater noch Better: so kann ich versichert senn, daß er einen Berge hauptmann noch weniger hort — denn Geschichte will er, und von mir weiß er gar nichts mehr — ja ich will sezen, ich brennte die buntesten Feuerwerke des Wißes ab., ja es hingen aus meinem Maul philosophische Schlußketten wie aus eines Taschenspielers seinem Bander, in Zase speln heraus: hulf's mir was? —

Dennoch muffen Bander heraushangen und Feuers werke abbrennen; es foll aber fo werden: Wie von jedem

Jahre so viel Stunden übrigbleiben, daß aus den Ueberbleibseln von vier Jahren ein Schalttag zu machen ist —
und wie mir selber nach vier Hundposttagen allezeit so
viel Nachschriften, so viel Wis und Scharssun gan;
unnüß als Ladenhüter liegen bleiben, daß daraus recht
gut ein eigner Schalttag zu machen ware: So soll
er auch gemacht werden, so oft vier Hund. Dynastien vorüber sind; nur dieß braucht es noch, daß ich vorher mit
dem Leser solgenden Gränze und Hausvertrag abschließe
und ratissziere, also und bergestalt:

I. Daß von Seiten des Lefers dem Berghauptmann auf St. Johannis für ihn und seine Erben zugestanden und bewilligt werde, von nun an nach jedem vierten Sundposttage einen wißigen und gelehrten Schalttag, in dem nichts erzählt wird, zu verfertigen und drucken zu laffen.

II. Daß von Seiten des Berghauptmanns dem Les sewilligt wird, seden Schalttag zu überschlagen und nur die Geschichttage zu lesen — wosür beide Mächte entsagen allen beneficiis juris — restitutioni in integrum — exceptioni laesionis enormis et enormissimae — dispensationi — absolutioni etc. Auf dem Kongres zu St. Johannis den 4ten Mai 1793.

So lautet das achte Inftrument des fo bekannten hundvertrags zwischen dem Berghauptmann und Lefer, und diese Berachtungsafte kann und muß in zukunftigen Dishelligfeiten beider Mächte von einem Vermittler oder einem Austrägalgericht einzig zum Grunde gelegt werden.

## 7. Sunbposttag.

Der große Pfarr: Part — Drangerie — Flamins Staubeserhös hung — Festnachmittag ber häuslichen Liebe — Feuerregen — Brief an Emanuel.

Den Lord ausgenommen, fist icon alles im Pfarre garten und paffet auf mich; aber ben Garten tennt noch fein henter. Er ift eine Chrestomathie von allen Garten, und boch nicht großer als die Rirche. Biefe Garten find wie er jugleich Ruchen ., Blumen ., Baumgarten; aber er ift noch ein Thiergarten - wie er benn die gange Bauna von St. Lune enthalt - und noch ein botanischer - mit der vollständigen Flora des Dorfs ift er bewachsen, und ein Bienen . und hummelngarten — fo oft fie ges tabe hineinfliegen. Indeffen follte man doch folche fletnere Borguge gar nicht namhaft machen, wenn ein Gars ten, wie er einmal den hat, daß er der größte englische ift, durch den je ein Mensch schritt. Er verbirgt nicht nur sein Ende — wie jeder Park gleich jeder Raffe thun muß — sondern auch feinen Anfang, und scheint blos bie Ettraffe ju fenn, von der man in das hineinsehen tann, was man nicht übersehen, aber wol wie Cook umfahren fann. Im englischen Pfarrgarten find nicht einzelne Ruinen, fondern gange gerschlagene Stadte, und die groß. ten Fursten haben sich um die Wette beeifert, ihn mit tomantischen Buften und Schlachtfelbern und Galgen zu bersorgen, an die noch dazu (das treibt die Läuschung bober) mahre Spigbuben gebunden find als Fruchtgehänge. - Die Gebäude und Gesträuche verschiedener Belttheile sind darin nicht in eine widersinnige Nachbarschaft zusammengetrieben, sondern durch ordentliche Meere oder Basserpartien nett auseinander gestößen, welches bei dessen Größe leicht gewesen, da er über neun Millionen Quad dratmeilen halt — und mit welchem Geschmack überhaupt diese Massen an einander gelagert sind, mögen die Leser daraus ermessen, daß alle Lords und alle Nezensenten der Literaturzeitungen und die Leser selber in den Garten ger zogen sind, und oft sechzig Jahre darin bleiben. —

Der Pfarrer benet, mit ihm auch als hollandischem Garten einige Chre einzulegen, befonders burch eine De rude aus Baffer, die nicht an einem Perudenftod, fon bern an einem Blechauffage hangt, und die fo lockig fpringt, daß icon mehre Stadtpfarrer munichten, fie konnten fie auffegen. Schmetterling , Glasfaften wendeten Die Racht falte von fruhzeitigen Rofen aus Seide ab; und von Fruhgurfen aus Bachs. Gurfen, die aus mahren Gur ten bestanden, legte er unter allen Pastoren am frubesten ein, um in die Ungft gu gerathen, fie fonnten erfrieren; benn diese Angst mußt' er haben, um sich ju freuen, wenn eine Glasflasche in feinem Saufe zerbrochen wurde: et fonnte bann ben Gis, ober Glasberg, ber in ben Beinen leider jahrlich mit unserem Durfte fteigt, in ben Garten tragen, und mit diefer Miftglocke die Bergblatter überbauen. - Um wichtigere Beete fuhrte er einen bunten mufivi fchen Scherbenrand; feine Familie mar feine Randelma fchine, ich meine, fie mußte ihm die wenigen Porgellane taffen zerbrechen, die er brauchte, um mit diefem bunten Streuzuder ansehnlichere Partien zu beben, wie ein Furft fich mit den bunten, durch die Knopflocher feiner Borgim mer gezognen Ordensbander einfaffet und beringet. Da et die Saffen nicht gang um die Beete fegen tonnte, fom

bern erst durch seine Scheidekunster zerlegt: so muß ein Rezensent, der bei ihm isset, meinen Wink benugen, um sich's zu erklären, wenn ein solcher Lungensüchtiger nicht vor Jorn außer sich ist, sobald sehr kostdares Geschirr zernschen wird; denn blos bei elendem ist er seiner nicht mächtig. Jede Chefrau sollte ein solches Beet als Arndts Paradiesgärtlein, als Schädelstätte sür Porzellan von zeänderter Façon abstechen, zum Besten ihrer Seele, um bei Sinnen zu bleiben, wenn eine Lasse fällt — "Schaß!" würd' ich sagen, "halte dieses Unglick wie "eine Christin aus, es nüßt dir entweder dort in der Ewisseit oder hier im — Gatten."

Nahe an einem Sause nehmen sich die hollandischen Gartenschnorkel mit ihrer hauslichen Winzigkeit beffer aus, als die erschütternde Natur mit ihrer ewigen Majestät. Symanns geschnister Pfarrgarten war im Grunde blos eine fortgesetzte Wohnstube ohne Dach und Fach.

Als der Pfarrer unsern Biktor im Garten herumsgerrete, hatte der Gast beinahe vergessen, das Ideenmas gazin im Garten zu loben, blos weil er zu neugierig und zu warm der Ankunft Klotildens und ihrem Benehmen gegen seinen Freund entgegensah. Zum Glücke siel es ihm ein, daß der Pfarrer auf Rauchopfer und Rauchsser; folgente zur hinterging ein Lorbeer, hoffendes herz so ungern, daß er sich eben darum gern zu Personen von einigem Werthe hielt, um seinem menschenfreundlichen hange, zu loben, ohne Kosten der Wahrheit nachzugeben.

Bittor freuete fich auf Flamins und Klotilbens Zw. sammenkommen: wie schon, bacht' er, wird auf sein und ihr stolzes Gesicht ber Mondschein der weichen Liebe fallen!
— Und er hielt reichliche Duldung und Liebe für ihre Liebe vorräthig. Denn er hatte nicht nur so viel Ein-

ficht in die Rlucht unfrer Freuden, daß er taum aber bie tollften gantte: fondern er fonnte auch bem Sandwerfgruß (ober ber Methobologie) ameier Liebenden mit Bergnugen beiwohnen. "Es ift febr toll" - fagt' er in Gottingen "jeder gute Menfch thut feine Arme theilnehmend auf, "wenn er Freunde, oder Gefchwifter oder Eltern in den "ihrigen ficht; wenn aber ein Paar verliebte Schelme "vor uns am Seile ber Liebe berumtangen, und mar's "auf bem Theater, fo will fein henter Untheil nehmen "- fie mußten benn in einem Romane tangen. Warum "aber? - Sicher nicht aus Eigennus, fonft bliebe das "bolgerne Berg im Menschenklos auch bei fremder Freunde "Schaft, bei findlicher Liebe, feft genagelt - fondern weil "die verliebte Liebe eigennutig ift, find wir's auch, und "weil fie im Roman es nicht ift, find wir's auch nicht. "Ich meines Orts denfe weiter, und mache mir von je "bem verliebten Gefpann, das mir begegnet, weiß, es "ware gedruckt und eingebunden, und ich batte ce vom "Bucherverleiher fur schlechtes Lesegeld. Es gehort gut "hohern Uneigennüsigfeit, fogar mit dem Gigennus ju "fpmpathisieren. — Und vollends mit euch armen Bei "bern! Buftet ihr oder ich benn in eurem vernahten, "vertochten, verwaschnen Leben oft, daß ihr eine Seele "hattet, wenn ihr euch nicht damit verliebtet? Danche "von euch brachte in langen Thranenjahren ihr Saupt "nie empor, als am sonnenhellen furgen Tage ber Liebe, "und nach ihm fant das beraubte Berg wieder in die "fühle Liefe: fo liegen die Wafferpflangen das gange "Jahr erfauft im Waffer, blos gur Beit ihrer Bluthe "und Liebe figen ihre heraufgestiegenen Blatter auf dem "Baffer und fonnen fich berrlich, und - fallen bann "wieder hinab."

Endlich trat Rlodilde mit ber Pfarrerin in einem Efprache herein. Sie hatte einen Florbut mit einem ichwargen Spisen . Raffgitter auf, bas mit einem burch. brochnen Schatten ihr ichones Angeficht angleich verfchole nette, theilte und verbarg. Aber ihr Ange vermied Flas mins Huge, und folich ihm nur zuweilen bentent nach. Er bewies, daß gerade Leute vom großten Duthe ben fleinsten gegen Schonbeit zeigen - er that ihr nicht Gi nen Schritt entgegen. Sie fragte unfern Bittor angeles gentlich über die Ankunft und über das Befinden des forde. Sie legte ihm bann mit ber gewohnlichen mediinischen Unbestimmthett ihres Geschlechts die Frage vor, ob eine folche Operazion ofters so leicht gerathe, und ob tt vielen ichon fo viel wiedergegeben, als feinem Bater: er verneinte beibes, und fie feufgete unverholen. Seine ehr. etbietige Entfernung von ihr mare burch bie, worin fein Freund fich von ihr hielt, großer geworden, hatt' er ibr nicht etwas zu geben gehabt - Emanuels Bettel. Er fonnte ihn nicht stehlen, ba er ihr neulich schon die erfte Beile vorgefagt; zweitens mußt' er ihn unter vier Mugen - nicht g. B. durch Agathen - guftellen, weil er ihre bis an die außerste Grange getriebne Distrezion tannte. Klotilbe gehorte unter die — bem Lebensbeschreiber und bem helben beschwerlichen — Personen, die gern alles Aleire verbergen, z. B. was sie essen, wohin sie morgen gehen, die auf den Freund toll werden, wenn er ausplaus dert, fie hatten voriges Jahr am Thomastage leichte Kopfe immergen gehabt. Bei Rlotilden fam's nicht von Furcht, sondern von der dunkeln Ahnung, daß der, der gleichgultige Mysterien ausschwaße, endlich wichtige sage. Er fühlte, ihres Stolzes ungeachtet, gegen fie einen machtigen Bug jur Aufrichtigfeit. Er führte fie allein bem Pomerangen-

baume gu, und gab ihr bort - indem er ihr burch feine offenbergine Leichtigfeit bie befchwerliche Berbindlichfeit fir ein Gebeimniß ersparte -- bas Blatt gurud. Gie et ftaunte, fagte aber fogleich; ihr Erftaunen gebe blos ihr eiane Dacblaffigfeit an - b. b. fie glaubte ibm, batt' aber irgend einen Berdacht gegen ihre Schlofigenoffen, und gegen die Art, wie es in die Laube gefommen. Gie machte fich die Orangerie gu Ruse, und brangte ihr be feeltes Ungeficht in bie Domerangenbluten. Biftor tonnte unmöglich so dumm allein dort fteben - er, noch ein wenig betroffen über bas Erkannen, und am Ende uber einen fast zu großen Stolz, wurde auch luftern nach ben Pomerangenweihrauch, und hielt ihr darin fein Beficht Er batte aber miffen follen, bag einer, ber entaeaen. an etwas riecht, nicht auf bas etwas blicke, sonbem Er mar alfo taum mit feinen Gerucht gerade aus. nerven in den Bluten, so fchlug er feine Augen auf, und Rlotildens grofte ftanden ihm offen entgegen; fie waren gerade in der wirtfamften und hochften Erhebung von 450, man mag nun Augen, ober Bogenschuffe mei nen. Er brebte feine Augapfel gewaltsam auf die Blab ter nieder, fie trat noch fluger von der betaubenden Orangerie guruck.

Gleichwol war sie nicht verlegen; er hielt es sit Unrecht gegen Flamin, ihre Gesinnungen gegen ihn selber zu beobachten; aber so viel mertte er doch, das die Sternwarte, auf der man die Sternbedeckungen ihres Herzens beobachten wollte, hoher sein musse, als gegen andre Beiber nothig ist. Die Gewohnheit, bewundert zu werden, hatte sie gegen die Borspieglung des Eindrucks ihrer Neize, mit der sich die Mäsner so ost die Ausmertsamkeit der weiblichen Eitesteit erwerben, sest gemacht. Sie war, wie

gesagt, nicht verlegen: sondern erzählte ihrem Zuhdrer noch etwas von Emanuels Charafter, was fie neulich vor fo unheilige Ohren aus Achtung fur ihren Lehrer nicht bringen wollte - bag er namtich gewiß glaube, er werbe nach einem Jahre in der Johannis, Mitternacht fterben. Bittor fonnte leicht errathen, daß fie es fetber glaube; aber bas errieth er nicht, daß biefe Stolze aus bloger Beichheit des herzens ihren Termin, ju Johannis ans Maienthal gu gleben, befchleunigt habe, um nicht bem geliebten Menschen an bem Namentage bes fünftigen Sterbetages zu begegnen. Bufolge ihrer Erzählung hatte biefer Emanuel eine hart erhabne Stellung unter ben Menschen: er war allein, an feiner Bruft waren große Freunde gewesen — aber alles war ihm unter die Erde gegangen — darum wollt' er auch fich barunter verhule Die Jahre geben bem fturmischen überfraftigen Menschen eine schonere Harmonie des Herzens, aber den verfeinerten falten Menschen nehmen fle mehr, als fie geben; jene Rraftherzen gleichen ben englischen Garten, Die bas Alter immer gruner, voller, belaubter macht; hingegen der Weltmann wird, wie ein frangofischer, durch die Jahre mit ausgedorrten und entstellten Aeften überdectt.

Biktor wurde ängstlicher; jedes Wort, das er ihr abgewann, hielt er für Tempelraub an seinem Freund, da ohnehin der legte nicht so gut als er die Kunst verzstand, mit einer Frau in ein Gespräch zu kommen. Jerner hatte nicht den Muth zu glänzen, weil er dadurch um ihren Beisall mit seinem Freunde zu wetteisern bessorgte. Sein Flamin kam ihm heute länger, schoner, besser vor; und er sich kürzer und dümmer. Er wünschte tausendmal, sein Bater wäre schon da, damit er ihm

Riamins Bitte, ihm Riotildens Besig leichter zu machen, mit bem größten Feuer übergeben konnte.

Endlich tam er, und Biftor athmete wieder voll. Der gute Menich fucht oft burch aufopfernde Thaten fein Gemiffen wieder mit feinen Gedanten auszufohnen. Dit herzklopfendem Enthusiasmus martete er auf die Die nute ber Ginfamfeit. Gin Garten vereinzelt und verbindet Leute auf die leichteste Weise, und nur darin follte man Geheimniffe vertheilen; Bittor tonnte bald in einer Laube, Die fich an vier Raftanienbaumen mit Blutenge åber über ben Menfchen jufammenniftete, mit gerührtem Bittern feinen Bater umfaffen, und für feinen Freund sprechen und gluben mit Bunge und Berg. Des Lords Ueberraschung mar großer, als beffen Rubrung. "hier (fagt' er) ift beine Bitte auf eine andere Art langft et "fullt; ich wollte bir aber bas Bergnugen ber Botschaft "aufheben" - und bamit gab er ihm ein allerhochftes Sandbillet, worin ber Furft ben praftizierenden Abvofaten Blamin jum Regierungerath beruft.

Ein allerhöchstes Handbillet ist das Tetragrammaton und Gnadenmittel, das die übernatürlichen Wirfungen und Staatswunder thut; und der durchlauchtige Schreib daumen ist gleichsam ein zauberischer Diebsdaumen, der die verschiedenen Räder der Staatsrepetieruhr, das Heberad, das Zifferblattrad, oft blos den Zeiger voraus oder zurücksidset, je nachdem er eine Stunde früher oder später begehrt. Daher steigen oft Minister hinauf und schneiden sich einen solchen Diebsdaumen für ihre Taschen ab.

Sebastian wird von der Freude wie von Sabatuts Engel beim Schopfe erfast und durch den Garten ge führt, und mit feiner Novelle an den erften besten getrie ben — an den Kaplan, welcher mit einem narrischen Gesicht beschwor, es wären nur Finten von Wiktor; aber der verhaltene Jubel sprengte ihm fast die zugebundene Aber auf. Wiktor hatte keine Zeit, zu widerlegen; sondern eilte mit einer solchen Botschaft an das rechte Herz, in das sie gehorte — an's mutterliche. Die Mutter konnte ihren Mund zu nichts als einem seligen Lächeln dfinen, in das die Augen ihre Freudentropfen gossen. In der Natur ist keine Freude ste erhaben rührend, als die Freude einer Mutter über das Gluck eines Kindes. Aber der Sohn, in dessen heutiger Seele dieser Sonnenblick Schicksals nothig war, wurde in der Ueberraschung nicht sogleich gefunden.

Der Lord fprach unterdeffen mit Rlotilden wie mit feiner Lochter, und gab ihr einen Brief von ihrer Dut ter und die Rachricht feiner naben Abreife. Sein von Achtung geleitetes und von Feinheit verschönertes mannliches Wolmollen veredelte ihre Aufmerkfamkeit auf feine Mienen, und als fie aus bem warmen leifen Gefprach mit glangenden Augen ging, mar ihre bohe Geftalt, Die fich fonft ein wenig budte, von einer Begeifterung gum ethabnen Buchse aufgerichtet, und fie ftand unendlich ichon in dem Tempel der Matur, wie eine Priefterin Die les Tempels. — Der Lord entfernte fich von ihr. — Sie fand Flamin am Tulpen : R, und Die Gottin Des Gluds erschien ihm in der holdesten menschgewordnen Gestalt, um ihm thr Geschent ju liefern. Freilich feste ihn hier die Beitung und die Zeitungträgerin in gleiches Entzücken.

Die Freude hatte den ganzen Bienengarten in einem Schwarmfact jum Chaos jufammengeruttelt. Die schaw menbe Beingahrung mußte sich erft jum hellen ftillen

Enteucken abarbeiten. Der Lord ging der mit fo vielen Ripienstimmen besesten Danfbarkeit aus dem Bege und an feinen Wagen, als ihn die Mutter mit ihrer flumma Bergfulle erreichte; aber fie tonnte nichts aus der froh beschwerten Bruft auf die Lippen beben, als die bemuthi gen Borte: "beute fei fein Geburttag, und fein Gofi .. wiff? es nicht und babe auch mit einer Entzudung "überrascht, werden follen." Er wollte ibr mit einem dankbaren Lacheln entfliebeit, und fagte, daß er jum Bur ften zuruckzueilen habe, der vielleicht auf eben diefen 34 eine fo gutige Ruckficht genommen, wie fie; allein Scho stian holte mit bem gefundenen Freund ihn an der Gar tenschwelle ein, und der eilende Lord verspatete fich noch burch eine fcnelle Umarmung feines Sohnes. er weg mar, faßte die Mutter, die ihre Liebe ju entladel suchte, Viftors Sand gartlich an, und vergaß die Abred und fragte: "o Theuerster! warum haben Gie ihm bent "nicht Gluck gewünscht ju seinem Geburtstage? Dem "ich konnte ja nicht." Jeso verstand, und fühlte er eff Die Schnelle Umarmung feines Baters und breitete bie Aleme nach ihm aus, und wollte fie erwiedern.

Darüber traf auch der alte Pfarrer aus dem Gatten ein, und sagte mie narrisch: "ich wollt', er ware No "gierungstrath;" aber die Frau sagte, ohne darauf ju untworten, mit übersließender Stimme und Liebe zu ihm: "So ein Wiczensche hast du noch nicht erlebt wie heut, Peter!" Agathe sah sie fragend und zurechtweisend an. Fahre nur damit heraus — sagte sie, und umfing die zwei Kinder, und zog beide in die väterliche Umarmung hinein — "und wünscht eurem guten Vater lange Lagt und noch drei heglückte Kinder."

Der Bater faunte nichts fagen, und ftredte bie

Sand nach der Mutter entgegen, um die Gruppe des lies benden Edens ju runden. Biftors fympathetisches Bint häufte fich in fein Berg, um es in Licbe aufzulofen, und er dachte das ftille Gebet: "reiße nie diese verschlungnen "Arme, du Allgutiger, durch ein Unglud auseinander!" -Aber Flamin jog fich bald aus der Berfettung, und fagte ju Biftor mit bem banfbarften Bandebruck: "bu weißt "nicht, wie Unrecht ich dir immer thue." Der Raplan dachte, er werde allen seine Rubrung verstecken, wenn er lage: "ich wollt', ich hatt' euch nicht betrogen. - 3ch "habe jur Aber gelaffen, es ift aber bumm - hatt' ich's nur "gewußt! - batt' ich's nur nicht! - Bahrlich, da fobt's nfelber!" - Und als diefe Dafte nicht hinreichte, feine gange gerührte Secle ju bebeden, rief er ber armen vergeffenen Apollonia, die an der Sausthur den erwachten Baftian fcmenfte, überlaut ju, bergufommen. diese Arme, deren blos entfernte freudige Theilnahme an der allgemeinen Annäherung unsern Biftor im Innersten rubte, adgerte fcheu, bie die Mutter tam und fie fchade los hielt burch alles, mas ben Muttern nie vergolten Aber erft als die Pfarrerin ihr Rind in ihren wird. Armen und an ihren Lippen hatte, fubite fie, daß bic gefangnen Flammen ibrer Gefühle ihre Deffnung fanden, und ihr Berg feine Erleichterung. -

O! daß der Mensch gerade zu der Zeit die schönste Liebe empfängt, wo er sie noch nicht versteht. — O, daß er erst spät im Lebensjahre, wenn er seufzend einer frem, den Eltern, und Kinderliebe zusieht, hoffend zu sich sagt: "ach meine haben mich gewiß auch so geliebt" — ach daß alsdann der Busen, zu dem du mit Danke für ein halbes Leben, für tausend verkannte Sorgen, für eine unaussprechliche nie wiederkehrende Liebe eilen willst, fchon

gerdruckt liegt unter einem alten Grabe und bas warme Berg verloren hat, das dich fo lange geliebt! . . .

In der hauslichen Gludfeligkeit find die windstillen, zwischen vier engen Banden vorgetriebnen bequemen Freuden nur der zufälligste Bestandtheil: ihr Nerven, und Lebensgeist find die lodernden Feuerquellen der Liebe, die aus den verwandten herzen in einander springen.

Die unwillführliche Ueberraschung hatte die willführ: lichen vereitelt. Aber die Freudenflut hatte alle Berfonen ausammengestromt; und fie blieben noch in der vertrauli den Rabe, als jene wieder verlaufen mar. fich zum Gastmabl im Gartenhaus. Selten find Schmaufe fo wie biefer burch zwei außerorbentliche Borguge gemurgt, burch Mangel an Effen und Mangel an Plat. reigt ben Appetit fo febr, ale die Beforgniß, er finde nicht fatt. Es mar von Sebaftian ausgefonnen, baß fur feben Gaft nur bas Leibgericht beforgt murbe - fur ben Pfate rer farzierte Rrebfe und Erbapfeltafe - fur Flamin Schin ten - fur ben Belben bas Gemufe vom guten Beinrich. - Jeber wollte jebo bas Leibgericht bes andern , und ie ber subhaftierte seines. Sogar die Damen, die fonft wie die Fische effen und nicht effen, biffen an. Der zweite beraufchende Bestandtheil, den fie in ihren Freudenbecher geworfen hatten, mar der Sifch fammt Gartenftube, wo von jener die Roft, diefe die Roftganger nicht faßte. baftian batte fich fammt Agathen an ein Filialtischen, Das man außen an's Fenfter des Speifefaales geftofen, begeben, blos um draufen mehr hineingutarmen und ju flagen, als zu effen. Diefer Muthwille mar im Grunde die verbecte Bescheidenheit, welche befurchtete, brinnen auf Roften ber andern Gafte, bes Lords wegen, gefeiert ju werben. Sein eignes Alleinsein - vielleicht in einem

someralichen Sinn - malte ihm bie blobe Appel vor, die als heerdvestalin erft von gurudigehenden Speifen ben Rudioll ag, blog um ju versuchen, wie es andern geichmedt. Er fonnte ben Gebanken biefer Abtrennung nicht langer erdulben, sondern nahm Wein und bas Befte vom Nachtisch, und trug es ihr in ihr Ruchen Binterquartier binein. Da er babei auf feinem Geficht, ftatt feiner Munterfeit gegen Dabchen, von ber fie eine gu bemuthige Auslegung batte machen fonnen, ben größten boflichen Ernft ausspannte: fo mar er so glucklich, einer bon der Natur felbet gusammengedruckten Seele - die hier in keinem andern Blumentopf ihre Burgeln herums treibt, als in einem Rochtopf, und deren Konzertsaal in ber Ruche, und beren Spharenmufit im Bratenwender ift - einen goldnen Abend gegeben ju haben und ein ges luftetes Berg und eine frohe lange Erinnerung. Boshafter merfe einer folchen guten Schnedenfecle feine fauft in den Weg und lache bagu, wie fie fich binuberqualt - und der Aufgerichtete bucke fich gern und bebe fie fanft über ihre Steinchen weg. . . .

Klotilden anlangend, so ging's vor dem Essen recht sut; aber nachher recht schlecht. Ich rede von Sebastian, der nach der beim Lord eingelegten Bittschrift froher und leichter war, und mit Klotilden wahrhaftig so freimuthig sprach, als ware sie eine — Braut. Denn er hatt' cs schon im Hannoverischen gesagt: "es gebe kein langweilisgeres und heiligeres Ding, als eine Braut, besonders einnes Freundes seine; lieber woll' er an die murben Panscheten in Florenz oder an einen Wiener H. Leib im "Glasschrank streisen und tippen, als an sie." — Ueberzhaupt war's schwer, sich in Klotilden zu verlieben; ich weiß, der Leser hätt' es nicht gethan, sondern sich kalt.

. . Ich hab' es blos aus Liebe zu den Weltweisen mit Schwabacher brucken laffen.

"Allo muß, antwortete er, die pantomimische Sprache agerade fo viel bezeichnen, wie die Ohrensprache. - Go "oft ich einen Saubftummen jum Abendmabl geben febe, "bent' ich baran, bag aller Unterricht nichts in ben Den "ichen bringe, fondern nur das Dagemefene bezeichne und nordne. — Die Rindesseele ift ihr eigner Zeichenmeister, "der Sprachlehrer der Kolorift derfelben."- "Bie, fubr fie fort, "wenn dieser schone Abend einmal wieder vor "die Erinnerung Diefes Rleinen fame? Barum fieht bas "fechete Jahr ichoner in ber Erinnerung aus, als das "awolfte, und bas britte noch fconer?" - Gine fcone Frau unterbricht man nicht fo leicht wie einen Erdefan: fie durfte alfo darauf tommen: "Berr Emanuel fagte ein "mal, man follte ben Rindern in jedem Jahre ihre bets gangnen ergablen, bamit fie einmal burch alle Jahre "burchblicken konnten bis in's zweite neblichte binein." Dir ift, als bort' ich die oben gedachte Sofdame leibhaftig fprechen, unter beren bunnen Blonden mehr Philosophie blieb, als unter manchem Doftorfilgbut, wie Queckfilber im Flor beflebt und burch Leber rinnt. - Biftor ant wortete mit der gewöhnlichen Theilnahme feines guten Bergens: "Emanuel fteht nahe am Menfchen und fennt "ihn - Den umgaufelten Menschen führen zwei Pro-"fpettmalerinnen durch bas gange Theater, Die Er "innerung und die Soffnung - in der Gegenwart "ift er angstlich, bas Bergnugen wird ihm nur in tans "fend lilliputische Augenblicke eingeschenkt wie dem Gulli-"ver; wie foll das berauschen oder fattigen? — Wenn "wir uns einen vergnügten Lag vorstellen, fo brangen "wir ihn in einen einzigen freudigen Gedanten; tommen

"wir hinan, fo wird bicfer Gebante unter ben gangen "Sag verbunnt."

"Gras aus" — als"es plohlicht zu tropfen ansing.
Sie traten alle scierlich in das Gartenhaus; auf bessen Daehe der Regen ausschlug, indeß in die offnen kenster der auf, und zugedeckte Mond wie ein Gletscher seine Schneeblise hineinwarf — der laue Blitenathem der ganzen leuchtenden Landschaft hauchte seben menschlichen Seufzer, seden schweren Busen heisend an. — In dieser engen Nähe, durch die mit dem Monde abwechselnde Nacht abgeschieden von der Natur, mußte man zur Nachbarschaft, zum alten Klaviere fluchten. Klotildens Stimme konnte die Flotenbeisleitung des äußern Negengelispels sein. Die Pfarrerin dat sie durum, und zwar um ihre Lied, bessen aus "Benda's Romeo: viesteicht; versonne Ruh't wiesleicht sind ich dich im Grabe wieder" ze., ein Lied, dessen Tone wie seine ausschlende Daste in das Herz durch tausend Dessinngen deinigen, und darin beben nich immer stater beben, die sie es endlich zerzitrern sind nichts von ihm in der harmonischen Bernichtung übrig lassen als Ibranen.

Rlotilde willigte ohne zogernde Ettelfeit in das Sins gen ein. Aber für Sebastian, in welchem alle Sone an nackte zitternde Publischen schlügen, und der sich schon mit den Gefängen der hirten auf dem Belde traurig mas ,,will dich so lange Neben, bis ich stree!" Ohne ein Licht zu begehren, schrieb er mit stromenden Augen, denen ohnehin keines geholfen hatte, bieses Blatt an Emanuel:

## Emanuel!

Sage nicht zu mir : ich fenne bich nicht! - Barum fann der Menfch auf dem schmalen Sonnenstaubchen Erde, auf bem er marm wird, und mahrend ber ichnellen Um genblicke, die er am Dulfe abzählt, zwifchen bem Blibe bes Lebens und bem Schlage bes Lobes, noch einen Unter: fcbied machen unter Befannten und Unbefannten? Marum . fallen die fleinen Wesen, die einerlei Wunden haben, und von benen bie Zeit bas namliche Daaf jum Garge nimmt, nicht einander ohne Bogern mit bem Geufger in die Arme: "ad wol find wir einander abnlich und befannt!" -Warum muffen erft bie Fleischstatuen, merein unfre Gei fter eingefettet find, jufammenrucken und einander beta ften, bamit die darin vermummten Befen fich einander benfen und tieben? - Und boch ift's fo menschlich und wahr; mas nimmt uns der Tod anders als Rieifchffatum - als das geliebte Angesicht unfern Augen - als bic theure Stimme unfern Ohren, und die marme Bruft der unfrigen? . . . Ich Emanuel! fei fur mich fein Todter! 'Mimm mich an! Gib mir bein Berg! Ich will es lie ben! - 3ch bin nicht febr gludlich, mein Emanuel! -Da mein großer Lehrer Dahore - diefer glanzende Schwan des himmels, der vom gerfnickten glugelgelent 'an's Leben befestigt, sehnend ju andern Schwanen auffah, wenn fie nach ben marmern Bonen bes zweiten Lebens zogen — aufhorte an mich zu schreiben: fo that er's mit ben Borten: "fuche mein Chenbild! Deine Bruft wird "fo lange bluten, bis du mit einer andern die Rarben

"bedeckft, und bie Erbe wird bich immer ftarter fchatteln, "wenn du allein fieheft — und nur um ben Ginsamen "schleichen Gespenfter." — Emanuel, bift du nicht rubig und fanft und nachfichtig? - Gebnet fich beine Secle nicht, alle Menschen ju lieben, und ift ihr nicht ein einziges Berg zu enge, in bas fie mit ihrer Liebe wie eine Biene in eine eingeschlafene Enlpe eingeschlossen ift? haft du nicht fatt das Repetiermert unferes Freudens und Trauergelautes, Die Familienahnlichfeit aller Abende und Beiten? - Schaueft bu nicht von biefer bahin geriffenen Erde hinaus auf beinen langen Weg über bir, damit bith nicht effe und schwindle, wie man eben deswegen aus bem Bagen auf die Strafe ficht? - Glaubst bu nicht an Menschen, um welche die Bergluft einer bos hern Stellung geht, und die oben auf ihrem Berge mits ten in einem stillen Simmel fteben und herunterschauen in die Donner und Regenbogen an der Erde? - Glaubst bu nicht an Gott und suchft feine Gedanken auf in ben Lineamenten ber Ratur und feine ewige Licbe in beiner Bruft? - - Benn du das alles bift und dentst, fo bift du mein; benn bu bift beffer als ich, und meine Seele will fich heben an einen bobern Freund. des bobern Lebens, ich umfaffe dich, ich umftrice dich mit taufend Rraften und Zweigen, damit ich aufsteige ans bem gertretenen Roth um mich! - Ich von einem gros Ben Menfchen tounte ich geheilt, gestillet, erquidt, erhoben werden - ich Armer, nur an Bunfchen reich - gerratt tet vom Rriege gwifchen meinen Eraumen und meinen Sinnen - mund bin und her geschlagen zwischen Gyftemen, Thranen und Marrheiten - anefelnd bie Erde, die ich mir nicht erfegen fann, lachend über die weinerliche Komodie blos aus Jammer, und der widersprechendfte,

feinen Borfchuß in Kleibern, ber Frifdr in Puber, ber Sauswirth in Studierstuben. —

Icben Morgen bungte fich Biftor unter ber Bettberfe aus megen bes Abends; bas Bette ift ein auter Beichtstuhl und die Audienza bes Gemiffens. Er munfchte, ber gestrige Gartenverein hielte ihn fur einen mahren Marren anstatt für einen - Liebhaber. "Ach wenn gar "Rlamin felber fich mit Diftrauen franfte, und wenn "unfre Bergen, die fo lange geschieden maren, icon jeto "wieder es murben!" Sier wurde bie Bettlade aus ei nem Beichtftuhl ein feuriger Ofen. Aber ein Engel legte fich ju ihm binein und blies die Lobe weg: "was "hab' ich denn aber gethan? Sab' ich nicht fur ihn mit "tausend Freuden gesprochen, gehandelt, geschwiegen? "Rein Blid, fein Wort ift mir vorzuwerfen - was "benn noch fonft?"

Der Engel des Lichts oder Feuers mußte jest ent sellich gegen die vorwedelnde Flamme blafen.

"Sonst noch? Gedanken vielleicht, die aber, wie "Feldmäuse, der Seele unter die Füße springen und sich "wie Ottern anlegen. — Aber dürsen mir denn die Kanzianer ansinnen, daß ich das kleine Bild der schönsten "und besten Gestatt, die ich in dreier Herren Landen bist"her vergeblich zitierte, einen solchen Naphaels Kopf, eine "solche Paradicses Antike zum Fenster hinauswerse aus "der Willa meines Kopfes wie Aepfelschafen und Pflaumenkerne? Mich wurd es von den Kantianern wurd, dern. — Und wenn's drinnen stehen bleiben soll, soll ich "denn ein Wieh sein, ihr Katecheten, und es kalt am "gloßen? — Ich mag nicht: Ja ich will mir selber "stauen und von dem schönsten Herzen sogar die Freundinschaft fordern und ihm doch die Liebe lassen!" — Lie

ber Leser, unter diesem ganzen summarischen Prozes vor ber Geschkommission des Gewissens hab' ich über dreisigmal zu mir gesagt: "ihr beide, du und der Leser, "seid um kein Haar ehrlicher gegen das Gewissen!"

Er zog sich langsam am Bettzopf aus dem Bette, das er sonst mit einem Sprunge verließ: es stockte ein Ideenrad in ihm. Er las seinen gestrigen Brief und sand ihn zu stürmisch: "Das ist eben, sagte er, unsre "Nichtigkeit, daß alles, was der Mensch für ewig halt, "in Siner Nacht erfriert; über unser Gesicht lausen die "heftigsten Züge nicht schneller und spurloser als über "unser herz — Warum bin ich denn heute nicht, was ich "gestern war und vielleicht morgen sein werde? — Was "gewinnt der Mensch durch dieses Aufs und Unterkochen? "Und auf was kann er in sich denn bauen?"

Unterdessen hatte sich das Feuerrad der Erdenzeit, die Sonne, gießend heraufgedreht, und brannte am Ufer der Erde. — Er riß das Fenster auf, und wollte die uns bedeckte Brust im frischen Morgenwinde baden, und das heiße Auge im rothen Meer Aurorens; aber etwas in ihm drängte sich wie ein Nachgeschmack zwischen den Genuß des Morgenlandes. Ein guter Mensch ist unter den Gewissenschlisch kunftiger Handlungen durchaus zum Genusse wissenschlich kunftiger Handlungen durchaus zum Genusse wussenschlischen.

Es stieg in ihm eine übermannende Rührung langs sam auf — die gestrige Nacht trug wieder ihren leuch, tenden Regen, sein brausendes Herz und Emanuels Schatzten vorüber — er lief immer stårker und zwar in die Queere durch's Zimmer — strickte den Schlafrock knapper an — schüttelte etwas aus dem Auge — that einen steilrechten Sprung — schnellte ein "Nein" hervor, und sagte mit einem unaussprechlich heitern Lächeln: "Rein!

Ambliffingerbarm, in bas Berg ober Bergblut gegoffen wird, mit Wolfen auffiedet und gifcht, wird in wenigen Sefunden eingefogen oder niedergeschlagen, und ber et bobte Beift fühlt rubig das forverliche Aufmali len ohne feines. - In Diefer Windftille unferer Lungen flugel fpricht man nur fanfte, leife Worte, man faffet lie bend die Sand eines jeden, mit dem man fpricht, und man benft mit gerfließendem Bergen : ach ich gonnte end's allen wol, wenn ihr noch glucklicher maret als ich - 2m reinen gesunden stillen Bergen schließen fich, wie an ben homerifchen Gottern, leichte Wunden fogleich ju - "Rein!" (fagft du immerfort in der Sabbathwoche) "ich muß mich "noch einige Tage fo ruhig erhalten." — Du verlangft jum Stoff der Freude fast nichts als Dafein, ja bet Sonnenstich einer Entzuckung murde biefen fuhlen magir iden burdfichtigen Morgennebel in ein Gewitter verbich ten - Du fiehft immerfort hinauf in's Blaue, als mod teft du banten und weinen, und umber auf ber Erde, als wollteft bu fagen: "wo ich auch heute mare, ba mare ich "glucklich!" und das Berg voll schlafender Sturme tragf du wie die Mutter das entschlummerte Rind, scheu und behutsam über die weichen Blumen der Freude. ---Aber die Sturme fabren doch auf und greifen nach bem Bergen! . . .

Ach was muffen wir nicht alle schon verloren haben, wenn uns die Gemälde seliger Tage nichts abgewinnen als Seuszer? O Ruhe, Ruhe, du Abend der Seele, du stiller Hesperus des muden Herzens, der allezeit neben der Sonne der Tugend bleibt — wenn unser Inneres schon vor deinem sansten Namen in Thränen zerrinnt: ach ist das nicht ein Zeichen, daß wir dich suchen, aber nicht haben? —

Biftor verbantte bie Siefte feines Bemens ben -Biffenschaften, befonders ber Dichtfunft und ber Phi. lofophic, bie beibe fich wie Rometen und Planes ten um biefelbe Sonne (ber Bahrheit) bewegen und fich nur in ber Figur ihres Umfaufe unterscheiben, ba Rometen und Dichter blos die grafere Ellipfe haben. Seine Erziehung und Anlage hatte ihn an Die Lebense und Feuerluft ber Studierftube gewohnt, die noch die eine jige Schlafkammer (Dormitorium) unferer Leidenschaften und das einzige Profeshaus und der Gluchafen ber Menichen ift, welche bem breiten Strubel ber Sinne und Sitten entgeben wollen. Die Wiffenschaften find mehr als die Lugend ihr eigner Lohn, und fene machen ber Bludfeligkeit theilhaftig, biefe nur murdig; und bie Preis. medaillen, Penfionen und pofitiven Betohnungen und ber Erfindungbant, welche viele Gelehrte: für ihr Studieren haben wollen, gehoren bochftens ben literarifchen bienenben Brudern, die fich babei abmartern, aber nicht ben Meistern vom Stuble, Die sich babei entzuden. Gin Ges lehrter hat feine lange Beile; nur ein Thorinsag laffet fich gegen diefe Dervenschwindfnct hundert Soffeste verichreiben, Gefellichafttavaliere, gange Lanber und Den idenblut.

Du lieber himmel! ein Lefer, der in Bittors Sabbathwochen eine Leiter genommen hatte und an sein Fenster gestiegen ware: hatte der etwas anders darin er blickt, als ein jubelndes Ding, das auf den wissenschaftlichen Feldern wie unter seligen Inseln umherglitt? — Ein Ding, das entzückt nicht wußte, sollt' es denken, oder dichten oder lesen, besonders was? oder wen? aus dem ganzen vor ihm stehenden hohen Adel der Bücher. — In dieser Brautkammer des Geistes (das sind unsere

Umfange zugleich die Unsichtbarkeit und die Leerheit ihres Inhalts vermehren — als in den engen grunen hulfen der Dichter: Bon der Stoa und dem Portifus des Denkens man eine Aussicht haben in die epikurischen Gärten des Dichtens.

- In drei Minuten bin ich wieder bei ber Gefdichte. - Er mußte, fagte Biftor, Bergs, Gartens und Sumpfwiesen haben, weit er brei verschiedne narrifche Seelen befite, bie er auf verschiedene gandereien gur Er meinte bamit nicht, wie bie Beibe treiben mußte. Scholastifer, - bie vegetative, fenfitive und intelleftuelle Geele - noch wie die Ranatifer, die brei Theile des Menfchen: fondern etwas recht abnliches, feine bumoris ftifche, empfindfame und philosophische Scele. Ber ihm eine bavon wegnahme, fagt' er, ber mochte ihm auch immer bie Uebrigen gar ausziehen. len, wenn gerade bie humoristische auf ber umwechselnden Querbant obenan faß, trich er ben Leichtfinn fo weit, daß er ben Bunfch außerte, in Abraha Schoof murbe Spaf gemacht, und er tonnte fich auf bie gwolf Stuble mit feinen brei Scelen zugleich niederlaffen. -

Seine Nachmittage übergab er balb einer strömenden Laune, die ihre rechten Zuhorer nicht einmal fand — bald den Pfarrleuten — bald der ganzen St. Luner Schulingend, deren Magen er (zur Aergerniß eines jeden guten Schulmeisters) mehr als ihre Köpfe verproviantierte, weil er glaubte, in den kurzen Jahren. wo das Geifere stecken sich ausbreitet bis zu einem Tellertuche, nehme das Bergnügen seinen Weg über die Kinderserviette, und habe keinen andern Singang als den Mund. Er ging nie' ohne eine gänze Pperazionkusse voll kleines Geld in der Weste aus: "ich vertheit' es ohne allen Verstand,

fagt' er; "wer wenn: aus diesem herungesaten meinlit, "schen Samen ganze Frendenchende für arme Leusel: aust "gehen; und wenn sie gerade die Unschuldigen so "selten haben: warum will man nicht für die geschonte "Lugend und für die Frende zugleich etwas thun?"

Er fagte, er babe Moral gebort und verlange für feine außergerichtlichen . Schenkungen und milben Stiftum gen nichts als :- Bergeibung. Gein Ramin, ber ibn für eine forglofe Gaemafchine auf Betfen erflarte, ver brachte feine fleinen Gerien bis zu bem Seffiontifch, in glubenben Soffmungen, an biefem Lifche ju nugen, und in Borbereitungen, mm es ju fonnen; oft wenn ber bor here Patriotismus mit : Beiligenfchein und : Dofie s Glang aus dem Angeficht des geliebten Flamins bewortvach , fo ftanden Thranen : ber freudigen Freundschaft in Biffpes Augen, und im Augenblick einer lpriftben Menfebenliebe ichworen fich beide an ihren herzen fur die Butauft gi genfeitige : Unterftubung : im Gntesthun :und: gemeinfchafel liche Aufopferungen für bie Menfchen au. - 3fbr Muters Schied war blod wechselfoitige Hebertreibung - Flamin war gegen' Lafter gu undulbfam; Bifter gu duibfam -jener venwarf als Regierungrath wie Biebertaufer alle Befte und wie die erften Chriften alle Blumen (in jeden Binn) - biefer liebte gleich iben Griechen beibes ju febu - jener hatte der Chre Menfchenopfer gebracht - Diefen fannte feinen Chrentauber, als bas eigne Berg, en fprang iber ben papiernen "halbabel unferen jammentichen: Ehrend putitte am Theetifth binweg, und war, fpottend über bem Spott, nur dem fichen Abel ber Augend unterthan:

Bifter fog fich mit Laubfroschftigen an jedes Bitter menblatt der Frende an, an Kinder, an Thiere, an: Dorfe Aupertalien an Spinden :--- am liebsten ober hatt' er den

"und milbe Beiftenern jabit." Gerr und Rrau Le Bant "maren fo : boffich ale nie (ich schwore barauf, fie hatten setwas von Wifters hofn Dottarbut und Dofterfrone aus gewittert); war mußten fie nicht, was für ein Mundfid auf ein fo narrifch gewundnes Inftrument wie. Bittor mar anfunkbrauten fel. Bie alle Studierftuben & Schaab thiere fprach er lieber von Sachen als Derfonen; Rlamin aber umgefehrt. , Rir bas Chepaar gabs in feiner Defe fiede etwas jerhabeners, ale daß, jestijam Johannistage bie italienische Pringeffin fommen murbe; bavon fonnte fein Sterblichen genug weben, jumal auf bem Dorfe. Op? mais nicht :- morte es Bistor, verfah , bas er die meisten Weiber auf die Meipung brachte, er liebe fie. Genug, die Rammerherrin, die in ihren Jahren nicht mehr Liebe, fondern ben Och ein der Liebe forberte, dachte: "viel-"leicht!" Man, verkenne fie nicht: fie brachte zwar aller ural idie erfte Stunde mit einem Manne auf ber Stern, marte ber Beobachtung ju; aber bie zweite nur bann im Hagbidirm, wonn bie erfte gludlich gewesen, und fie war talt genng, um nicht mehr gu, hoffen als gu fe ben; fie verspottete fogar jeben, ber bei ihr noch einer meiblichen Gitelleit, Eroberungen au leicht voransaufeben, anders fchmeicheln wollte, als offentlich. Genug, fe beurtheilte bente unfern Biftor au gunftig:- in ihrem Ginn -- ober, ju ungunftig -- in unferem; wie überbaunt bie bloken Sofleute nur bloke Sofleute errathen. -Bon Riptilde fprach man fein Bort, nicht einmal von ber Beit ihrer Burdckehrer bei ib ib in ber

Stole in fich gegen ihre Stieftochter zu bestreiten , von bem mir mein Korrespontient hatte malben follen, worauf er fich keifte, wo auf Werhaltniffe. aber auf Berbienfe;

benn beibes war reichlich ba, indem bie Rammerherein von bes fetigen Rieften felmem Beren Bater die B gewesen. - Jeh und ein gescheidter Dann baben's bin und her abertegt, ob fie bem Cafar in ber Liebe ober im Chrgeiz gleiche. Der gescheibte Mann fagt: "in ber Liebe," weil eine Frum die Liche nie vergeffe, went ein Rurft ibr Lehrer barin gewesen. Dos fel. herrn Baters herz hatte besonders zwei Schonheiten an ihr angebetet, die vor Beiten von iben Schotten \*) fo gern gefroffen murben, namlich ben Bufen und ben Steif. Die Großen haben ihre eignen grossièretés, die den Ricinen wicht traumen. 36 wurd' es nicht brucken laffen, aber es war am gane ien hofe befannt, und alfo auch vielen nieiner Leftr. Da: führte ber Trafel : die Beit ber; Die ihre Sense hautmette und alles wegmabte, was von beiden Reigen Ueberhang in ihr Gebiet gemesen. Dun halt bei Beibern an Dofen - es fei in einem Gubulhof, Dachof aber Wiebhof die Eftelfeit, fobalb ber alte Saturn (b. i. bie Beit). diese mit feinem Sichelmagen und mit bem Meinen Gefont aus feiner: Sonduhr anfällt, einen ber gefcheibtsten Rudjuge, die ichnifenme .- die: Gitelfeit loffet fich nuch einem Werke, ober Gifebe unach dem andern treiben -endlich aben wirft fie fich aus den weithett Theilen in bie feften wie in fefte Plate, ig. 200 in gingemagel, Stirne, Juge u. f. m., und ba gieht fie ber henter fele ber nicht heraus. Die Kammterherrin mußte fich einen solchen festen Theil erst.machen, namtich eine garge de Paris und einen oul de Paris: biefe vier: Granzhugek ibres Reichs mußten taglich: gegen bie Grangverrudung der Jahre aus Achenng für bas Eigelithum hergeftellt

<sup>\*)</sup> Histonym. cont. Jov. L. 2. :.

fchaft ber Deltapete, und trat haftig auf bas ju, mas le Bant auffperrte - es war fein ebles Berg, mas biefer mit feinem obwol wie eine Ranone gebohrten Rammer berrufcbluffel fperren fonnte, (Die Sitnlaturtammerherren in Wien beften nur einen hermetisch verfiegelten an) fon dern fein Cabinet d'histoire naturelle diffuete er. Das Rabinet: batte feltne Eremplare und einige Curiosa einen Blafenftein eines Rindes 4 Boll lang und -2 Boll breit, oder umgekehrt - bie verhartete Sohlader eines alten Minifters - ein Paar amerifanische Feberhofen ertragliche Aungiten und beffere strombi ( j. B. eine un achte Benbeltreppe) - das Modell eines Schammen ftuble und einer Saemaschine - maue Marmorarten aus Sof im Bolgtland - und ein verfteinertes Bogelneft -Doubletten gar nicht gerechnet - - ingwischen gieb' ich und ber Lefer biefem tobten Gerumpel barin ben Affen por, der lebte und ber das Rabinet allein gierte und befaß. Camper follte von diefem lebendigen Exemplar ben Rammerherrntopf weafchneiden und folches fezieren, um nur zu feben, wie nabe ber Affe an den Menfchen ardnze.

Ein Großer hat allemal irgend einen wissenschaftlichen Zweig, nach dem er nichts fragt, und auf den er sich also vorzäglich legt. Für Le Bouts wissenschungrige Grele war's gleich viel, ob sie in ein Siegels oder in ein Gemmens oder ein Pistvlenkabinet eingestellet warde. Wat' ich ein Eingestellet warde. Wat' ich ein Etzaser: so würd' ich mit dem größen Eis sendpfe woder Entbindangen — oder Bucher — oder Nürnberger Waare — oder Ariege — oder recht gnte Anstalten machen, bloß aus verdammter langer — Weile, dieser Essign ut tier aller Laster und Augenden, die unter hermelinen und Ordansternen heuvorguden.

Richts ist ein größerer Beweis der allgemein wachsenden Berfeinerung, als die allgemein wachsende Langeweile. — Sogar die Damen machen sich hundertmal ans bloßer platter Langerweile — Rurzweile; und der gescheidteste Mensch sagt seine meisten Dummheiten und der beste seine meisten Berleumdungen blos einem Zirkel, der ihn hinglich zu langweilen weiß.

Der hofjunter mar ber Mufterschreiber bes Rabinets: um vielleicht herumzugehen. Bietor that ibm Unrecht durch die medizinische Bermuthung, er affettiere einen gewiffen fdmankenden weichen Gang vornehmer Bols liftlinge; benn er hatt' ibn wirflich, und bas barum, weil er aus gang andern als Biftors fcbinen Grunden ungern - faft. Aber weiter! Wenn nicht die Rams merherrin den Borhang vor Biftore Seele aus einander folagen, und barin Die Gefinnungen gegen fich und Rlos tilbe durch ben Schrecken, den ich erzählen will, erforichen wollte; wenn's also das nicht war: so fann es nichts als ein fehr bofer Geift gemefen fein, ber bicfer Kammerherrin die Sand führte zu einer Silberftufe. hinter der Stufe lag eine vielleicht von abgebrockeltem Ursenif verreckte Maus. Eine Leserin, die in ahnuchen Gefahren als Dulberin litt, fellet fiche vor, wie der Rammerherrin mar, als fie mit bem harten etwas Beis hes umgriff und hervorbrachte und dann erfah was es war. Eine mahre Ohnmacht war unvermeiblich. 3ch gesteh' es, ich wurde felber ihre Ohnmacht blos für eine berftellte halten, mare der Anlag geringer, und g. B. der Angriff nicht auf ihre Sinne, fondern nur auf ihre Chre gewesen; aber etwas anderes ist ein Maus. — Uebers haupt mußte fie vor so boshaften Zuschauern, wie ihr Mann und ihr Zizisbeo ift, diefen fünften Afte : Mord

sage mir, geht es nicht zu weit? Und ist es nicht wahre Plackerei, daß der Korrespondent dieses Werks durch alle Borstellungen, die ich ihm durch den hund thue, gleich wol nicht dahin zu bringen ist, daß er's in dieser historie nur so ordentlich einvichtete, wie es ja in jedem elew den Roman und sogar im — Zuchthaus ist, wo jeder neue Züchtling den alten gleich in der ersten Stunde seine sänchtling den alten gleich in der ersten Stunde seine sänchtlichen Kata bis zu den Eingangprügeln des Eintritts, von denen der historifer eben kommt, schon vorerzählt? Beim Himmel! die Leute segen und springen ja in mein Wert, wie in eine Passagierstube hinein, und kagen sind.

"Ich wollt' -- " fagte Biftor und machte fecht Dehnzeichen barauf als Apostrophen von eben so vielen meggelassenen Rluchen. Denn er follte jest aus ber Idolle des landlebens in die traveflierte Meneis des Stadt Tebens übergieben; und fein Steig ift doch elender gepfla ftert, als der von der, Studierstube in die SofsSchmely butten und chambres ardentes, von der Ruhe jum Gewühl. Budem batt' ibm Emanuel noch nicht geschrie ben. Rlotilde, ber Befperus jener zwei fconen Abende, war gleich dem Befperus am himmel nicht ju feben uber St. Lune. Bie gefagt, erbarmlich mar ibm. noch dagu biefer Beufel, fein funftiger Miethberr, ber Sofapothefer, fo ju fagen ein Marr, eben fo leicht wie feine Berline oder wie ber Soffourier, mit dem er fam, aber 53 Jahre alter als ber Bagen, namlich 54 Jahr alt, und im Gangen ein menfchliches Diminutiv und Efe figalchen an Leib und Seele, überall fpis geschaffen an Rinn, Dase, Bis, Ropf, Lippen und Achsel. feine Effigaal - benn der Mal verfocht, er tenne eine gewiffe Seinheit, die nie die Sache eines Roturier mare,

und er leugne nicht, daß'fich seine Urahnen nicht Zeusels, sondern von Swoboda's geschrieben — reisete mit dem hoffourier, der in Kussewis das Quartiermeisterthum für die fürstliche Braut versah, dahin ab, um so lange da zu sein, als er da unndthig war. Zeusel wollte durchaus auf den Flachsensingischen hof mit etwas anderem Einssuß haben, als mit seiner Klustier. Wasserunst, und durch anderes auf den Hofstaat wirken, als durch Senesblätter; daher kaufte er alle geheime Nachrichten, (er besserte sie sogleich in disentliche um) die er über neue Ensterscheinungen der Hofsussen, theuer auf, und dann, wenn einige Leute von den Thronstassels heraburzelten, lächelte er sein genug, und bemerkte, er hosse, diese hätten ihn sür ihren Freund genommen und sein Bein nicht gesehen, das er ihnen aus seiner Apothese heraus heimlich unterz geschlagen. Er war troß einiger Herzgüte ein Lügner von Haus aus, nicht weil er boshaft, sondern weil er sein sein wollte; und dämpste seinen gesunden Berstand, um wisig zu perlen. —

Gegen Biktor, als kunftigen Hofmann und Gonner, wußt' er boch nicht ben aufrechten Hofanstand anzunehmen, der sich und andere zugleich ehret; aber gegen die Pfartleute beobachtete er die ordentliche Hofverachtung hinlanglich, und zeigte ihnen genugsam, wie wenig er, ohne Absichten auf den Sohn des Lords, nur über ihre Gartenmaner oder Fensterbrüftung geschauet hatte, gerschweige gekommen ware. Biktor haßte an seinem Nächsten nie etwas anders, als den Haß der andern Nächsten; und seine Achtung aller Stände, seine Berachtung aller Standesnarren, sein Groll gegen Zeremonien und seine humoristische Zueignung zu den kleinen Buhnen des Les bens, machten den gedsten Kontrast mit dem pharmazeus

tischen Aufgusthierchen, und mit beffen Efel vor Denischen und mit beffen Budfen vor Großen.

Biffor gab seinem Hausherrn breißig Gruße an den Italianer To ftato in Russwiß mit, der mit ihm von Göttingen aus 1½ Lag gereiset und gelacht und getanzt hatte. — Der wegfahrende Apotheker ließ in Viktor einen verdrießlichen sauern Bodensaß zuruck; sogar über den Blasbalgtreter, der jeden Sonntag den Kaffee hinaustrug, konnt' er nicht wie sonst lachen. Ich will sagen, warum er sonst lachte.

Der Rutscher war bann rafiert und zwar aus der erften Sand, von feiner eignen. Dun batte bas Rinn Diefes tragen Bodinfaffen mehr Maulmurfbugel - fo nenn' ich gierlich die Bargen - vorgestoffen, ale nothig find jum Rafieren und Daben. Inzwischen hobelte ber alte Mann an dem Sonntagmorgen - benn da ziehen die gemeinen leute jugleich ben alten Abam und bas alte hemd aus, und laffen Gunben und Bart blos die Wert keltage machsen — mit seinem Meffer fuhn zwischen dem Bargen , Schagrin auf und nieder, und fchnitt ab. murbe ber Menfch erbarmlich mit feinem gerpftugten Ge sichtvorgrund ausgesehen haben — fo daß man hatte Blut meinen muffen über dasjenige, so über das Kinn diefes fteinernen Fluggottes in rothen Linien ging - wenn ber Profektor wie ein Romer seine Wunden aus Dummbeit porgezeigt hatte; aber er zeigte nichte; er zaufete, verftans Dicer. Sabatichwamm in fleine Rappen aus, und feste bie Muten den wunden Warzen auf, und stellte fich fo dar.

"Ein Spener, ein Kato der jungere," sagte Bifter, "tomm' einmal in meine Stube und lache nicht, wenn "ein Balgtreter nachkommt mit Kaffeetassen und mit fech "behn fkalpierten Warzen und mit einem in Schwamm

"gebundnen Kinn., das aussieht wie ein Garteufelsen mit "schon vertheiltem Moos bewachsen — ein Spener lache "nicht, sage ich, wenn er kann."

Er fonnt' ce beute felber. Dube bes Tags ging er binaus in den friedlichen Abend, und legte fich mit dem Ruden über bie Gipfel eines fteilen Berg's berüber; und als die Sonne in ein Golbgewolfe aufgelofet über ben quellenden Blumenfirnig gitternd gerfloß und an bem Grasermeere der Berge herunter schwamm - und als er naber am warmen ichlagenden Bergen ber Ratur anlag. auf die weiche Erde wie ein rubender Lodter hingefenft, Die Bolfen mit Seufgern in fich beruntergiebend, von weit berfommenden Winden überfloffen, von Bienen und Lerchen eingewiegt: fo fam die Erinnerung, diefer Dache fommer ber Menfchenfreube, in feine Seele, und eine Ihrane in fein Muge, und Schnfucht in die Bruft, und er wunschte, baß ihn Emanuel nicht verschmaben moge. -Ploblich naberten fich fleine Tritte feinen liegenden Obe ren : er fuhr auf, erschrack und erschreckte. Gin schwerer Reisemagen taumelte matt berauf; binten in ben Lataien, riemen hatten flatt der Bedienten drei bleiche Infanteris fen die Bande gesteckt, die jufammen nur ein einziges Bein befagen, das von Rleisch war, indem fie auf. funf hölzernen Stelzfüßen oder Schufterabzeichen fußten, Die fie nebft noch etwas langerem von Solg, namlich brei gut gearbeiteten Betfelftaben, bem Reinde abgenommen batten - ein Ruticher ging neben bem Bagen und eine Rame merfrau, und nabe am aufgesprungnen Bittor fand ---Rlotilde.

Sie kam aus Maienthal. Ihm verfinsterte diese plogliche Ueberstralung alle in seiner Seele aufgehangenen Geschtafeln, und er konnte die Lafeln nicht gleich lesen.

Sie schanete ihn mit sanftern Stralen an als sonst, und die Sonne lieh einige dazu. Mit einem Lächeln, als erricthe sie seine ersten Fragen, gab sie ihm einen — Brief von Emanuel. Sin zusammenfahrendes Ach! war seine Antwort; und eh' er sich in zwei Entzückungen schiefen konnte: war der Wagen schon oben, und sie darin und alles davon.

Er zogerte zitternd, in den ftillen blauen Paradies, fluß der iconften Seele, die fich je ergoß, versunken zu ichauen. Endlich blickte er die Züge einer geliebten Densichenhand, die er noch nicht berührt hatte, an, und las:

## Horion!

Auf einen Berg steigt der Mensch wie das Kind auf einen Stuhl, um naher am Angesicht der unendlichen Mutter zu stehen, und sie zu erlangen mit seiner kleinen Umarmung. Um meine Sohe liegt die Erde unter dem weichen Nebel mit allen ihren Blumenaugen schlasend — aber der himmel richtet sich schon mit der Sonne unter dem Augenliede auf — unter dem erblasten Arkturus glimmen Nebel an, und aus Farben ringen sich Farben los — der Erdball wälzt sich groß und trumken voll Bluten und Thieren in den glühenden Schoos des Morgens. — —

Sobald die Sonne kommt, so schau' ich in sie him ein, und mein Herz hebt sich empor, und schwört dir, daß es dich liebt, Horion! . . . Durchglube, Aurora, das Menschenherz wie dein Gewölf, erhelle das Menschenauge wie beinen Thau, und zieh in die dunkle Brust, wie in deinen Himmel, eine Sonne herauf! . . .

Ich habe dir jeto geschworen — ich gebe dir meine

gange Seele und mein kleines Leben, und die Sonne ift bas Sieget auf dem Bunde zwischen mir und dir.

Ich kenne dich, Geliebter; aber weißt du, wessen hand du in beine genommen? Siehe, diese hand hat in Asien acht edle Augen zugeschlossen — mich überlebte kein Freund — in Europa verhall' ich mich — meine trübe Geschichte liegt neben der Asche meiner Eltern im Gangesstrom, und am 24sten Junius des kunftigen Jahrtes geh' ich aus der Welt. . D Ewiger, ich gehe — am längsten Tage zieht der glückliche Geist geflügelt aus diesem Sonnentempel, und die grune Erde geht auseins ander, und schlägt über meine fallende Puppe mit ihren Blumen zusammen, und deckt das vergangne Herz mit Rosen zu. . .

Wehe größere Wellen auf mich zu, Morgenluft! Biehe mich in beine weiten Fluten, die über unsern Auen und Wäldern stehen, und führe mich im Blütengewölk' über sunfelnde Garten und über glimmende Ströme, und laß mich, zwisthen sliegenden Blüten und Schmetterlingen taumetnd, unter der Sonne mit ausgebreiteten Armen zerfließend, leise über der Erde schwebend sterben, und die Bluthülle falle zerronnen zu einer rothen Morzgenstode, gleich dem Ichor des Schmetterlings \*), der sich besteit, in die Blumen herab, und den blauhellen Geist sauge ein heißer Sonnenstral aus dem Nosenselch des Herzsns in die zweite Welt hinauf. — Ach ihr Gesliebten, ihr Abgeschiednen, seid ihrs, zieht ihr denn jeht als dunkle Welten \*\*) im bebenden Blau des Himmels

<sup>\*)</sup> Den Schmetterlingen entfallen in ihrer letten Berwandlung rothe Tropfen, die man sonst Blutregen hieß. \*\*) Wenn man lange ins himmelblaue schauet: so fångt es

dahin, wogen in jener Liefe voll überhullter Welten, jest eure Actherhullen um die verdeckten Sonnen? Ach kommt wieder, wogt wieder, in einem Jahr run' ich aufgeloft in euer Herz!

— Und du, mein Freund, suche mich bald! Dich tann auf der Erde keiner so lieben wie ein Mensch, der bald sterben muß. Du gutes Herz; das mir diese milden Tage noch zum Abschied in die Hande drücken, unaussprechlich will ich dich lieben und wärmen — in diesem Jahr, wo ich noch nicht weggehoben werde, will ich blos bei dir bleiben, und wenn der Tod fommt and mein Herz sodert, sindet er es blos an deiner Brust.

Ich tenne meinen Freund, sein Leben und seine Zw kunft. In beinen kommenden Jahren stehen dunkle Mar terkammern offen, und wenn ich sterbe, und du bei mir bist, werd' ich seufzen: warum kann ich ihn nicht mit nehmen, eh' er seine Thranen vergießet!

Ach Horion! im Menschen steht ein schwarzes Toditenmeer, aus dem sich erst, wenn es zittert, die glückliche Insel der zweiten Welt mit ihren Nebeln vorhebt! Aber meine Lippen werden schon unter dem Erdenklos liegen, wenn die kalte Stunde zu dir kommt, wo du keinen Gott mehr sehen wirst, wo auf seinem Ihron der Tod liegt und um sich maht und bis ans Nichts seine Frost schatten und seine Sensenblige wirst. — D Geliebter, mein Hügel wird dann schon stehen, wenn deine inn ere Mitternacht anbricht; mit Jammer wirst du auf ihn steigen, und ergrimmt in die sansten Sternenkranze blicken

an zu wallen, und biefe Luftwogen halt man in der Rindheit fur fpielende Engel.

und rufen \*): ... Wo ift der fi beffen! Bergiunter mit ent "imeigeht? Wo ift die Ewigkeit? Die Mafte ber Reit? "Bo ift ber Unenbliche? Das verhallte Ich greift nach "fich felber umber und ftoget an fonte fale Geftalt.... "Schimmere mich nicht an, weites Sternengefild, bu bift "nur das aus Porbenerden gufatienengeworfene Gemalbe "an einem unendlichen Gottesaderthote, bas vor ber "Bufte des unter dem Raume hearabnen Lebens febt. . . . "Sohnet mich nicht aus., Geftalten auf hobern Sternen, "denn gereinn' ich, gereinnt ihr auch. Gin, Ein Ding, bas "der Menfch nicht nennen fann, glubt ewig im unermeß "lichen Rauche, und ein Mittelvuntt ohne Dag verfalt "einen Umfreis ohne Daß. - Dochubin ich noch; ber "Befied des Todes dampft noch über mich hinaber und "seine Afche hallt mich ju - feine Megenden Relfen durch "bohten Sonnen, feine Lavaguffe bewegen geridffene Bel "ten, und in feinem Rrater liegt die Borwelt ausgefrecht "und lauter Graber treibt er auf. . . . . D hoffnung, "wo bleibft bu?" . . .

Balle trunken um mich, beseelter Golbkanb, mit beinen dunnen Flügeln, ich zerbrude vein kurzes Blumen- leben nicht — schwelle herauf, taumelnder Zephpe, und spile mich in beine Biutenkelche hinab. — o du unerwießlicher Stralenguß, falle ans der Sonne über die inge Erde und führ' auf beinen Glanzstuten bas schwere Derz vor den höchsten Thron, damit das ewige unendliche Herz die kleinen an Afche granzenden nehme und heile und wärme!

Ift denn ein armer Gohn diefer Erde fo ungludlich,

<sup>\*)</sup> Dieser Monolog ift ein Stud aus einer fruhern schwarzen Stunde, die jedes Berg von Empfindung einmal ergreift.

daß er verzagen kann mitten im Glanze des Morgens, so nabe an Gott auf ben beißen Stufen seines Throns?

Rliebe mich nicht, mein Theurer, weil mich immer ein Schatten umgingett, ber fich taglich verdunkelt, bis er endlich als eine kleine Dacht mich einbauet. Ich febe ben himmel und bich burch ben Schatten; in ber Dit ternacht lächle ich und im Nachtwind geht mein Athem Denn, o Menich, meine Seele bat fich voll und warm. aufgerichtet gegen die Sterne: ber Menich ift ein Engbru ftiger, ber erftickt, wenn er liegt und feinen Bufen nicht aufhebt. - Aber barfft bu die Erde, Diesen Borhimmel, verachten, ben ber: Emige gewurdigt, unter bem lichten Beer feiner Belten mitzugeben? Das Große, bas Gott liche, bas bu in beiner Geele haft und in ber fremben liebft, fuch' auf feinem Sonnenfrater, auf teinem Dla netenboden - Die gange zweite Belt, bas gange Elpfium, Gott felbft erfcbienen bir an feinem andern Ort, als mit ten in dir. Gei so groß, die Erde zu verschmaben, werbe großer, um fie ju achten. Dem Mund, ber an fle gebuckt ift, scheint fie eine fette Blumenebene - dem Menschen in ben Erbnabe ein duntler Beltforper dem Menfchen in ber Erbferne ein fcbimmernber Mond. Dann erft fließet bas Beilige, das von unbo fannten Sohen in ben Menichen gefenft, aus beiner Secle, vermifcht fich mit dem inbifchen Leben, und erquickt alles was dich umgibt: fo muß das Waffer aus dem himmel und feinem Gemolt' erft unter die Erde rinnen, und aus ihr wieder aufquellen, eb' es jum frifchen bellen Erunt geläutert ift. - Die gange Erde beht jebo vor Wonne, baß alles ertont und fingt und ruft, wie Glocken unter bem Erbbeben von felber erflingen. - Und die Seele

des **Renfesen wird immer größer gemacht vom nahen** Unsichtbaren — —

Ich liebe dich febr 1 --

Emanuel.

Harion las durch schwimmende Augen: "ach, wunscht' er, "war' ich schon heute mit meinem unordentlichen "herzen bei dir, du Berklärter!" und jest siel ihm erst die Rahe des Johannistages ein, und er nahm sich vor, ihn da zu sehen. Die Sonne war schon verschwunden, die Abendröthe sank wie eine reise Aepselblute hinab, er sühlte nicht die heißen Arapsen auf seinem Angesicht und den Siethau der Dämmerung an seinen Handen, und irrte mit einer von Träumen erleuchteten Brust, mit einem beruhigten, mit der Erde ausgesohnten Herzen zunde.

- Beilaufig! ifte benn nothig, daß ich eine Schutfcrift ausarbeite fur Emanuel, ale Styliften und als Styliten (im bobern Sinne)? Und wenn fie nothig ift, brauch' ich barin etwas anders beizubringen als biefes - daß feine Scele noch das Echo feiner indischen Dal men und des Gangesstromes, ift - daß der Gang der beffern entfesselten Menschen, so wie im Traume, immer ein Flug ift - daß er fein Leben nicht wie Europäer mit fremden Thierblut bungt, ober im geftorbnem Fleisch auswarmt, und, daß diefes Saften im Effen (gang an: ders als das Ueberladen im Trinken) die Flügel der Phantafie leichter und breiter macht — daß wenige Ideen in ihm, da er ihnen allen geistigen Rahrungsaft einfeitig buleitet, (welches nicht nur Babnfinnige, fondern auch außerordentliche Menschen von ordentlichen abtrennt) ein unverhaltnismäßiges Gewicht befommen muffen, weil Die

Fruchte eines Baums befto bider und fuffer werben, wenn man die andern abgebrochen — und dergleichen mehr. — Denn aufrichtig zu sprechen, die Lefer, die eine Schulpschrift begehren, bedurfen selber eine, und Emanuel ift et was besteres werth, als einer — peinlichen Defension. —

Jugo sprang dem Selden der Trost wie eine Quelle auf, daß er am Donnerstag seine Seclenwanderung duch die Natur, seine Reise, anhebe: "beim Henker! sagt er aushüpfend, "was hat ein Christ da nothig, daß er Nothmungen schlägt und Tranermäntel umthut, wenn et "am Donnerstage nach Kussewiz zur Uebergabe der "stallänischen Prinzessen reisen kam — und am Sonw, "abend nach der Insel der Bereinigung, und "noch am nämlichen Tage, welches ein Tag vor Japannis ist, nach Raienthal zu seinem Theuern, zu "seinem Engel?"

O Himmel, ich wollt', er und ich waren schon über die Reise her — wahrhaftig sie kann, wenn mich nicht alle Hoffnungen belügen, vielleicht ganz erträglich werden! —

— Unter der Wochenbetstunde des Mittwochs rollten zwei Wagen vor; aus dem vollen traten der Lord und der Fürst, aus dem leeren nichts. Die alte Appel hatte sich prächtig angekleidet und in die Speisekammer eingesperrt. Der Raplan war glücklicher, er lehrte im Lempel. Man macht selten ein gescheidtes Gesicht, wenn man vorgestellt wird — ober ein dummes, wenn man vorstellt. Der Lord führte dem Fürsten seinen Sohn als ein Unterpfand seiner künstigen Treue in die Hände und ans Herz, aber mit einer Würde, die eben so viel Ehrsucht erwarb, als sie erwies. Mein guter Held betrug sich wie ein — Narr; er hatte weit mehr Wis, als un

fre Achtung gegen Sohere ober bie ihrige gegen und versstatet; ein Talent, das außer dem Hof. Lehndienste sich außert, kann als Hochverrath betrachtet werden.

Sein Big war blos eine versteckte Berkegenheit, werin ihn zwei Gesichter und eine dritte Ursache setten. Erfilich das fürftiche . . .

Benn sich die Lesewelt beschwert, daß so allmäslig, wie sie siehe, ein neuer Name und Attor nach dem andern in diesen Benusstern hereinschleiche und ihn so voll mache, die aus dem historischen Bitdersal ein ordentslicher Bokabelsal werde, in welchem sie mit einem Abrest kalender in der Hand herumwandeln musse: so hat sie wahrhaftig nur zu sehr Necht, und ich habe mich seiber sich nam meisten darüber beschwert; denn mir bleibt am Ende doch die größte Last auf dem Halse, weil seder neue Trops ein neues herausgezogenes Orgelregister ist, das ich mit spielen muß und mir das Niederdrücken der Tasten sauerer macht; aber der Korrespondent schieft mir im Kurdis ohne anzuspragen alle diese Sinquartierung zu, und der Schnakenmacher schreibt gar, ich sollt es nur der Welt sagen, es komme noch mehr Bolk.

Das fürstliche Gesicht seste den Helden in Berlegens heit, nicht weil es imponierte, sondern weil es dieses bleiben ließ. Es war ein Wochentag und Kurrentgesicht, das auf Münzen, aber nicht auf Preismedaillen gehörte — mit Arabesten-Zügen, die weder Gutes noch Boses berdeuten — von wenigem Hosmattgold überslogen — eingedet mit einem sansten Del, das die stärtsten Wellen erdrücken konnte — eine Art süßer Wein, mehr den Weibern als Männern trinkbar. Bon den seinsten Wendungen, die Viltor zu erwidern gesonnen war, stand nichts zu hören und zu sehen; aber von passenden leichten desso mehr.

Biftor wurde burch: den Rampf und Bechfel zwischen Bofflichkeit und Bahrheit verlegen. Die geselligen Berles genheiten entstehen nicht aus ber Ungewißheit und Unweg famfeit bes Steigs, fondern auf ben Rreugmegen ber Babl und zwischen den zwei Seubundeln bes scholaftischen Efels. Biftor, beffen Boflichfeit immer aus Men: ichen liebe, entfprang, mußte bie beutige aus Gigennus entforingen laffen; aber biefes wollt' ihm eben niebt ein. Außer bem Batergeficht, por bem ichon bei ben meiften Rindern das gange Radermert eines freien Betragens Enarrt und foctt, macht' ibn brittens dus verlegen und daß, er etwas haben wollte. 3ch fanns einem icben - einen Sofmann ausgenommen, beffen Leben wie bas eines Chriften ein beständiges Gebet um etwas ift - anfeben, wenn er gur Thur bereintommt, ob er als Ulmosensammler und Wertheiliger oder als bloker Freudenflubbift einspricht. .

Noch ehe die Leute aus der Kirche gingen, fasset Bistor schon herzliche Liebe zum Fürsten — die Ursache war, er wollt' ihn lieben und stände der Teufel selber da. Er sagte oft, gebt mir zwei Tage oder Eine Nacht, so will ich mich verlieben, in wen ihr vorschlagt. Er sand mit Bergnügen auf Jenners Gesicht keinen Sekunden, steinen Wonatzeiger der Schäserstunden, mit denen ein guter Casar sonst gern die langweiligen Ehejahre wie mit Klitterwochen zu durchschießen sucht: sondern in seinem Gesichte war nichts als Enthaltsamkeit ausgeschlagen, und Wistor pslichtete lieber dem Gesichte als dem Ause bei. Er schießet sehl; denn auf das man pliche Gesichtern, eben so es gleich, wie gewisse Gemälde aus Schreiblettern, eben so aus lauter Buchstaden der Physiognomit gemacht ist — hat doch die Natur die Lesemütter und Raalzeichen

der Wollust sehr Kein geschrieben, auf das weibliche aber größer; welches ein mahres Gluck für das erste und stärstere und — un teurschere Geschlecht ist. Weberhaupt ist Sebrechen für Jenner-Färsten nichts, als eine gestindere Aut von Regieren und Kriegen. Und doch stellen rechtschaffene Regenten die Weiber, sobatd sie solche erobert haben, stets vom vorigen Sheheren mit Verznügen wieder zu. Es ist aber dies diesetze Gedse, womit die Römer den gedsten Königen ihre Reiche wegnahmen, um se nacher damit wieder zu beschenken.

Da Fürsten nicht wie die Juristen bose Christen, sondern lieber feine sind: so nahm Jenner unfern Bittor durch verschledene Funken von Religion und durch einigen Daß gegen die gallischen Engyklopabisten ein; wiewol et einfah, daß für einen Kürsten die Religion zwar ihr Guetes, aber auch ihr Schlimmes habe, da nur ein gektonter Atheist, aber kein Theist das unschäsbare privilegium de non appellando besitzt, das darin besteht, daß die beschwerte Partei nicht (per saltus oder durch einen salto mortale) an die höchste Instanz außerhalb der Erde aps pellieren darf.

Dus Gespräch war gleichgültig und leer wie jedes in solchen Lagen. Ueberhaupt verdienen die Menschen für ihre Gespräche stumm zu sein; ihre Gedanten sind alles jeit besser als ihre Gespräche, und es ist Schade, daß man an gute Köpfe keinen Barometrographen oder kein Setzlavier andringen kann, das außen alles nachschreibt was innen gedacht wird. Ich wollte wetten, jeder große Kopf geht mit einer ganzen Bibliothek ungedrukter Gesdanken in die Erde, und blos einige wenige Bücherbreter voll gedruckter lässet er in die Welt auslaufen.

Biftor stellte an den Fürsten die gewöhnlichen medi=

ginifchen Fragitude, nicht bloe ale Leibergt, fonbern auch als Menfch, um ibn ju lieben. Obgleich Leute and ber großen und größten Belt wie ber Untermenich der Urange utang, im 25ften Jahre ausgelebt und ausgestorben bar ben - vielleicht find beswegen die Ronige in manchen Landern ichon im 14ten Sahre mundig - fo hatte boch Jenner fein Leben nicht fo weit gurudbatiert, und war wirklich alter als mancher Jungling. - Im meisten bemächtigte fich ber Rurft bes auten warmen Bergens Schaftians durch bes fcblichte Betragen ohne Anfpruche, bas meder bet Eitelfeif noch bem Stokie biente, und bef fen Aufrichtigkeit fich burch nichts von, ber gewohmlichen unterfcbied, ale burch Reinheit: Bittor hatte ichon Bafale len neben dem Munde ihred Behnherrns fo fteben feben, daß der lette ausfah wie ein Saifisch, der queer einen Menfchen im Rachen tragt; aber Jenner glich einem Determannchen \*), das darin einen hubschen Stater porweist.

Dem Hoftaplan wars, ba er kam, in seinem Er stunnen über einen gekrönten Gast unmöglich, Lippe oder Fuß zu rühren; er verblieb unbeweglich in der weiten Wasserhose des Priesterrocks, der um ihn wie um Manzipan ein Regalbogen geschlagen war. Das einzige, was er sich erlaubte und erfrechte, war — nicht die Bibel, (den Mauskloben) wegzulegen, sondern die — Augen heimlich in der Stube herumzutreiben, um herauszubringen, ob sie gehörig geheftet, soliiert und überschrieben sei von den Studen Registratorinnen.

Der Furft reifete fogleich mit dem Lord weiter. ber

<sup>\*)</sup> So heißet ber Fisch, in dessen Maule Petrus die Steuer Christi gefunden.

seinen Abschied vom Sohne und seine Abschiedpredigten bis auf den einsamen Tag auf der Jusel der Bereinigung versparen mußte. Der Sohn bekam zur Rachbarschaft des Justen Luft, wend er deffent Betragen gegen seinen Bater überdachte; er hatte die doppelto Freude des Kimbes und des Menschen, da sein Bater das eigne Gluck in das Gluck des armen Landes verwandelte, und blos um Gutes zu thun, in dem Thronfelsen sich Fußstapsen austrat, wie man in Italien die Fußtritte der Engel, die erschienen und begluckten, in den Felsen zeigt. Andre Gunstlinge gleichen dem Henker, der sich im Sande Fußssaffen aushöhlt, um sester zu stehen, wenn er — töpft.

In der ausgeleerten Stube murde unter Epmanns Bliebern - er ftand noch im Priefterrod , Schilderhaus - ber Zeigefinger zuerft mach, ber fich ausstrecte und dem Kamilienzirfel das Bette wies: "es ware mir lies "ber und dienlicher," fagte er, "hatte man mich mit "diesem Lumpen todtstranguliert, als daß ihn der Sere-"nissimus ausspioniert." Er meinte aber seine einne beschmutte Salsbinde, Die er felber in das Chebette die Runftfammer und ben Pachof feiner Bafche - ges worfen hatte. Wenn man ihm einen Qualeinfall widers sprach, so bewies er ihn so lange, bis er ihn selber glaubte; raumte man ihn aber ein, fo fann er fich einige Strupel aus und nahm eine andere Meinung an : "durch "die Borhange muß feine Durchlaucht unfehtbar den ges "ben gesehen haben," verschte er. Endlich bereifete er alle Plage, mo Jenner gestanden hatte, und visierte nach ber Lumpenbinde und untersuchte ihre Parallarc. "Ans "Blenden der genfter muffen wir uns halten, wenn "wir ruhig bleiben wollen" beschloß er und -

Nachfchrift. Ich werbe allemal nach einem achten Kapitel — weil ich gerade 2 hundtage in Einer Boche fertig bringe — bemerken, daß ich wieder einen Monat lang gearbeitet habe. Ich berichte daher, daß morgen ber Junius angeht:

Erster, Schalttag.

Muffen Traktaten gehalten werden, voor ift es genug, bas

Ons leste. — : Hent übt der Berghauptmann jum erstenmal auf des Lesers Grund und Boden das Recht (Servitus oweris ferendi, oder auch Servitus projeciendi) aus, das er nach dem Bertrag vom 4ten Mai wirklich besigt. Die Hauptstage ist jest, ob eir Hundvertrag zwischen zwei so großen Mächten — indem der Leser alle Welttheile hat, und ich wieder den Leser — nach dem Schließen noch zu halten ist.

Friedrich, der Antimachiavellist, antwortet ums und stügt sich auf den Machiavell: allerdings muß jeder von ums sein Wort so lange halten, als er — Rugen davon hat. Dieses ist so wahr, daß solche Traktaten sogar nicht gebrochen wurden, wenn sie nicht einmal — geschlossen wären; und die Schweizer, die noch 1715 einen mit Frankreich beschworen, hätten eben so gut in allen Kantons die Finger ausheben und beeidigen können, daß sie Tage ordentlich — ihr Wasser lassen wollten.

Sobald aber ber Rugen von Berträgen aufhört: fo ift ein Regene befugt, beren zweierlei zu brechen — die mit andern Regenten, die mit seinen eignen Landese stieftindern.

Als ich noch im Kabinet arbeitete (fcon um 6 1the mit dem Flederwift, die Seffiontische abzustäuben, nicht mit ber Feber ) hatt' ich ein gescheibtes fliegenbes Blatt unter ber letten, worin ich die Traftatenouverture: au nom da la Sainte Trinité, ober in nomine sanctissimae et individuae Trinitatis, für Die Chiffre ausgeben wollte, welche die Gefandten zuweilen über ihre Berichte jum Beichen feben, daß man das Gegentheil zu verfieben habe - es murd' aber nichts aus dem fliegenden Blatt, als ein - Manuffript. In diefem mar ich einfaltig genug und wollte ben Furften erft rathen, von Roth, lugen und Rothmahrheiten der Traftaten mußten fie in jeber Breite und Stunde deflinieren und inflinice ren; ich wollte bie Staatstangleien in einen Bintel gu mir heranpfeifen und ihnen in die Ohren fagen: ich murb' es, und hatt' ich nur neun Regimenter in Gold und hunger, nie leiben, daß man mir mit bem Bachs und Siegellack ber Bertrage Banbe und Sufe jufammenpichte und mit ber Dinte die Flügel verflebte; bas wollt' ich in ble Staatspragis erft einfahren - aber bie Staatstange leient tachten mich von weitem in meinem narrifchen Bine tel aus und fagten : ber Pfeifer muß glauben, wir mas dens anders.

In den Werken des D. herkommen -- bes besten deutschen Publizisten, der aber keine acta sanotorum schreibt -- wird es erwiesen, daß ein Landesfürst die Berträge, Privilegien und Bewilligungen zwischen seinem Borfahrer und den Unterthanen gar nicht zu beste 7. Band.

Augen, und indem ihn das Klopfen des einen und das Erweichen des andern verdroß, wurde alles noch ärger; benn der äußere karm stillt den innern der Seele.

Draußen schwammen alle Grasebnen und Samen felder im Kropsbad des Thaus und im kalten Lust bad des Morgenwinds. Er wurde darin wie heißes Sis sen gehärtet; ein Morgenland voll unübersehlicher Hoffv nungen umzog ihn, er entkleidete seine Brust, warf sich brennend ins tropsende Gras, wusch sich (aber nicht aus höhern Absichten als Mädchen) das seste Gesicht mit stüßsgem Juniusschnee, und trat, mit straffern Fibern bespannt, aus dem Tropsbad in den Anzug zurück — blos haar und Brust steckt er in kein Gesängniß.

Er ware gewiß eher abgegangen; aber er wollte den Monde ausweichen, den er so wenig mit der Sonne gatten konnte, als die Kinder von beiden, nämlich Nacht gedanken mit Morgengedanken. Denn wenn die Morgenwolken um den Menschen thauen, wenn die liebenden Wögel schreiend durch den Glanznebel schießen, wenn die Sonne aus der Wolkenglut vorschwillt: so druckt der ertrischte Mensch seinen Fuß tiefer in seine Erde ein, und wächset mit neuem Lebensepheu sester an seinen Planteten an.

Langsam watete er durch einen niedrigen Haselstaw bengang und streifte ungern ihre erkälteten Käser ab; er hielt an sich und stand endlich, um sich zu verspäten, damit er nicht im nahen Wäldchen wäre, wenn gerade die Sonne ihr Theater betrat. Er hörte schon den mu stalischen Wirrwarr im Wäldchen — Nosenwolfen waren als Blumen in die Sonnenbahn gebreitet — die Warte des Pfarrdorfs, dieser Hochaltar, worauf sein ers ster schoner Abend gebrannt, entstammte sich — die sin

gende Belt ber Luft hing jauchzend in ben Morgenfarben und im himmelblau — Funken von Bolken hupften vom Goldbarren am horizont empor — endlich wehten die Flammen der Sonne über die Erde herein. . . .

Bahrlich, wenn ich an jedem Abende den Gonnenaufgang malte und an jedem Morgen ihn sahe: ich wurde doch wie Kinder rufen: noch einmal, noch einmal!

Mit betäubten Schnerven und mit vorausschwims menden Farbenfloden ging er langsam in den Wald wie in einen dunkeln Dom, und sein Herz wurde groß bis jur Andacht . . .

— Ich will nicht voraussegen, daß mein Lefer ein so prosaisches Gefühl für den Morgen habe, um dies set poetische unverträglich mit Biktors Charakter zu finden — ja ich darf seiner Menschenkenntniß zutrauen, daß sie wenig Muhe habe, zwischen solchen entlegnen Sonarten in Biktor, wie humor und Empfindsamkeit find, den Leitton auszusinden; ich will mich also unbeforgt dem frohen Anschauen seiner weichen Geele und dem Bertrauen auf fremden Einklang überlaffen. —

Der Benusstern und ein Wald biuhen am schonken am Morgen und Abend; auf beide treffen dann die meisten Stralen der Sonne. Daher war unserm Viktor im Walde, als ging' er durch die Pforte eines neuen Lebens, da er an diesem seurigen Morgen mit der Sonne, die neben ihm von Zweigen zu Zweigen stog, durch das braussende Gehölze, hinweg unter vollstimmigen Aesten, die eben so viele bewegte Spielwalzen waren, über das im grünen Sonnenseuer stehende Moss und unter dem ins himmlische Blau getauchten Tannengrun durchwankte. — Und an diesem Morgen erneuerte sich in seinem Herzen die schmerzhafte Aehnlichkeit von vier Dingen, — von

dem Leben, von einem Tage, einem Jahre, einer Reife, die einander gleichen im frischen Jubelanfang — im schwiblen Wittesstüd — im muden satten Ende. —

Drauken im Unfluge, im hintergrund bes Balb dens rollte por ibm die Ratur ihr meilenlanges Altare blatt auf mit den Sugelfetten beffelben, mit feinen blem benden Landhaufern, die fich mit Garten wie mit Frucht fchnuren pusten, und mit den Miniaturfarben der Blumchen, die fich an der filbernen Schonbeitlinie der Bache bewegten. Und eine Bolfe trunfner, fpielender, fcmit render Rleinwesen aus Seidenstaub jog und hing uber das mallende Gemalde her. — Belden Beg follte Bit tor im Labyrinth ber Schonheit nehmen? - Alle 64 Stralen des Rompaffes ftreckten fich als wegweifende Arme aus, und er hatte foviel Berftand, daß er fich feine Stunde vorsette, um angufommen - er wich das ber überall rechts und links aus - er flieg in jedes Thal, das fich binter einem Sugel verftecte - er befuchte die durchbrochnen Schattenmurfe feber Baumreibe - er legte fich ju ben Suffen einer ichonern Blume nieder, und erquicte fich mit reiner Liebe an ihrem Beifte, ohne ihren Rorper abzufnicken - er mar ber Reisegefahrte bes gepuderten Schmetterlings, und fah feinem Ginmuhlen in feine Blume gu, und ber Grasmude folgte er burch Gebufde in ihre Brutgelle und Rinderftube nach - er ließ fich festmachen burch ben Rreis, den eine Biene um ihn jog, und ließ fich ruhig in ben Schacht feines eignen Blumenstrauges einschlagen - er ubte in jedem Dorfe, bas ihm ber bunte Grund vorhielt, Die Durchganggereche tigfeit, und begegnete am liebsten ben Rindern, beren Lage noch fo spielten wie feine Stunden - -

Aber Menschen vermieb er . . . .

Und boch fprang aus feinem Bergen eine bobe Quelle ber liebe, die bis jum entfernteften Bruder brang; und doch war er fo fehr ohne Ichfucht, fo ohne jene em pfind fame Undulbfamfeit, bie ben Grad und bie Quelle mit ber herrnhutifchen gemein bat. ---Der Grund aber mar ber t ber erfte Lag einer Reife mat gang andere ale ber greite, britte, achtzigfte. Denn am zweiten, dritten, achtzigsten mar er profaisch, humoriftifch, gefellig, b. b. fein Berg bing fich wie gebatelter Same überall an, und fchlug die Burgeln feines Gluck in jes bem fremden Schickfal ein. Aber am erften Lage famen verhüllte Geister aus allen Stunden, in seine Seele, welche verschwanden, wenn ein Dritter sprach — eine fanfte Truntenheit, die ihm der Dunfttreis der Rutur wie der eines Beinlagers mittheilte, legte fich wie eine magische Einfamfeit um feine Scele : . . Barum will ich aber ben erften Tag fchildern, eh' ich ihn fchildere?

In den ersten Stunden der Reise war er heute frisch, froh, gluckich, aber nicht selig; er trank noch, allein er war nicht trunken. Aber wenn er so einige Stunden mit schöpfendem Auge und saugendem Herzen gewandelt war durch Perlenschnure bethaueter Gewebe, durch sumsende Phaler, über singende Hügel, und wenn der vellchenblaue Himmel sich friedlich an die dampsenden Höhen und an die dunkeln wie Gartenwände übereinander steigenden Wälder anschloß; wenn die Natur alle Röhren des Lebensstromes disnete, und wenn alle ihre Springbrunnen aufstiegen und brennend ineinander spielten von der Sonne übermalt; dann wurde Biktor, der mit einem steigenden und trinkenden Herzen durch diese sliegenden Ströme ging, von ihnen gehoben und erweicht; dann schwamm sein Herz bebend wie das Sonnenbild, im

unendlichen Ozean, wie der schlagende Punkt des Raber, thiers im flatternden Bafferkügelchen des Bergstroms schwimmt. — —

Dann lofete fich in eine buntle Unermeglichfeit die Blume auf, die Aue und der Baid; und die Farbent torner der Natur zergingen in eine einzige weite Flut, und über der dammernden Flut ftand der Unendliche als Sonne, und in ihr das Menschenherz als zurückgespier auf te Sonne. —

Alles ward Eins — alle. Herzen wurden ein größtes — ein einziges Leben schling — die grunenden Bib der, die wachsenden Bilbfaulen, der Staubklumpe des Erdballs und die unendliche blaue Wolbung wurden das anblickende Angesicht Einer unermeslichen Geele —

Er mochte immerhin die Augen zuschließen: in feiner dunkeln Bruft ruhte noch diese bluhende Unend lichkeit. — —

Ach wenn er sich in die Wolken hatte hinausstürzen können, um auf ihnen durch den wehenden himmel über die unübersehliche Etde zu ziehen! — Ach wenn er mit dem Blütenduste hatte über die Blumen hinüberrinnen, mit dem Winde über die Gipfel, durch die Wälder hatte strdmen können! — O jest war' er einem großen Wewschen lieber an dasiherz gefallen und trunken und weinend in seinen Busen versunken, um zu stammeln: "wie gluch "lich ist der Mensch!"

Er mußte weinen, ohne zu wiffen woruber — er sang Worte ohne Sinn, aber ihr Son ging in sein herz — er lief, er ftand — er tauchte das gluhende Angesicht in die Wolfe der Blutenstauben und wollte sich verlieren in die sumsende Welt zwischen den Blattern —

er denate das zerriste Angesicht ins hohe tablende Gras, und hing sich im Taumel an die Brust der unsterblichen Mutter des Frühlings.

Wer ihn von weitem fah, hielt ihn fur wahnfinnig; vielleicht jest mancher noch, der es nie felber erfahren hat, daß durch die ausgehellte felige Bruft, wie durch den heitersten himmel, Sturmwinde ziehen konnen, die in beiden in Regen zerfließen.

In diefer Laggeit feines Biebergeburttages gab fein Genius feinem Bergen die Feuertaufe einer Liebe, die alle Renfchen und alle Befen in ihre Rlammen faffete. -Es gibt gemiffe toftliche Wonneminuten - ach marum nicht Jahre? - wo eine unaussprechliche Liebe gegen alle menschliche Geschöpfe burch bein ganges BBefen fliefet und beine Arme fanft fur jeden Bruder aufthut. - Das wenigfte mar, bag Biftor, beffen-Berg in ber Sonnenfeite der Liebe mar, jedem, ber ihm neben einem Berge aufflich, gegen die fteile Seite auswich - daß er vor feinem, ber angelte, vorüberging, um feinen verscheubenden Schatten ins Waffer ju werfen - bag er lange fam durch Schafe manderte und vor dem Rinde, das ibu icheuete, einen Ummeg nahm. - Richts ging über Die fanfte Stimme, womit er jedem Pilgrim mehr als biefen gludlichen Morgen munichte; nichts über ben voraus gerührten Blick, womit er in jedem Dorfe bie arme bout, beren Schwielen und Marben und Schnittmunden einen Blutfcmamm ober ichmerglindernden Tropfen no thig hatten, ausfundschaften wollte. "Uch ich meiß cs "fo gut, als ein Famulus bei einem Profeffor der Do-"ral," (fagt' er ju fich) "baß es feine Tugend, fondern "nur eine Bolluft ift, die Dornenfrone von einer gerrit-"ten Stirne, ben Stachelgurtel von munben Derven

"wegzunehmen; aber diese unschuldige Frende wird man "mir doch vergonnen, und da auf so vielen Wegen zer "splitterte Menschen liegen, warum streckt auf meinem "keiner seine Hand aus, damit ich etwas hineinlegen "tonnte für diesen unverdienten himmel in meiner "Brust?"

Er wollte feine Freude einem fremben Bergen jum Roften entgegentragen, wie die Biene ihren Mund voll Bonig in die Lippen einer andern übergibt. Endlich fruchten zwei Rinder baber, bavon eines als Bugvieh an einem Schiebefarren angestrickt mar, und bas andere ver nen als ichiebenter Suhrmann nachgefpannt. ren mar mit feche locherichten Gaden voll Sannengapfen befrachtet, die das arme Gefpann ju einem fcmindfuchti gen Rouer gufammenfuhr. Beide vertaufchten baufig ibre Memter, um es auszudauern; und der Suhrmann wollte immerfort fogleich wieder der Gaul werden. "Rinder!. fann benn nicht euer Bater fcbieben?" -"Der Baum hat ihm die zwei Beine entzwei gefchla "gen." - "Go fonnte boch Guer großer Bruber in ben "Bald?" - "Er muß bort brachen." - Biftor ftand am Brachader neben einem Bams mit eben fo viel Rau ben als Lochern, und neben einem fcmutigen Brodfad, welches beides bem Bruder angehörte, der in der Kerne mit einem halben Poftzug magerer Rube auf ber Buhne bicfes Auftritts acterte. - - Gine volle Sand, die fich in den Schoos bes Glends ausleert, machte Biftors fchwere Geele leichter wie bas volle Auge, das fich jener nachergof; fein Bemiffen, nicht fein Gigennus, mar fein Einwender gegen die Große feiner Babe - er gab fie bod, aber in fleinen Dungforten - Die Rinder verlie fen ihre Maufmannguter, und bas eine lief uber bas Feld

hinüber zum Pfluge und das andre ins Odrichen hinad jur Mutter. — Der Ackermann zog in der Ferne den hut ab — wollte laut danken, konnte sich aber nur schneuzen — ackerte ohne hut heran — aber erst als er dem Jüngling den Dank nachrief, war dieser schon weit aus dem Gehörkreise hinausgestüchtet . . .

— Bunfche, lieber Lefer, nicht diefen ober den fommenden Zwischenaft des Menschengrams aus den grossen Auftritten der glucklichen Natur heraus, und dein herz verdiene wie Biftor durch Geben das Nehmen! —

Er fam in feiner gutherzigen Gile bald einem fieberfranken Schmiebegesellen nach, beffen Reisetoffer ober Mantelfact ein angefülltes Schnupftuch mar; am Stecken trug er noch ein entfarbtes elendes Stiefelpaar, bas er iconen mußte, weil bas andre, bas er an andern Stet fen, namlich an den Beinen schleppte, noch elender, und weniger ohne Karbe als ohne ben Boben dazu mar. 266 er ten Fiebrischen schonend gegrußet und beschentt hatte, fo fah er ihm ins bleiche erftorbene Weficht, und er fonnte ihm einiges Ochmerzengeld nicht verfagen . . . Ach bas gange Schmerzengeld fur biefes Leben wird erft in einem boberen ausgezahlt! . . . 286 er ihn hoffich ausgefragt und fich um feine hungrige Banderfchaft, um feine Buchthaustoft, um fein Pluchten von ganber in ganber, und nen feinen bunnen Behrpfennig, den ihm bie. Meisterin abschlug, wenn der Meister aus war, erfundigt hatte: so fchamte er sich vor dem Allgutigen feines Blue menfeldes von Entzudungen, welches er nicht mehr verdiene "wie der arme Teufel da" und er begabte noch eine mal nach - Und als er wieder ihn erwartete und fein funfzigjahriges Alter ohne Aussicht erfuhr, und ihn die Betlemmung übermaltigte, die ihm allezeit alte aber

unentwickelte Menschen machten, grave Gesellen, alte Schreiber, alte Provisores, alte Famuli: so war er et was entschuldigt, daß er wieder zurücklief und dem erstaunten Alten stumm die neuen Zeichen seiner überstie Benden beglückenden Seele gab — Und als er in der neuen Entsernung sein in Liebe zergangues, gleichsam nur um seine Seele schwimmendes Herz immer mehr nach Wohlthun dursten, und einen unbegreislichen Hang zu neuem Geben und das Sehnen sühlte, irgend einem Wenschen heute alles, alles hinzulegen: so merkt' er erst, daß er jest zu weich sei und zu selig und zu trunken und zu schwach.

Sobald man im Dorfe die gewissen Nachrichten von diesem Durchgangzoll der Wohlthätigkeit in Sanden hatte: so legten sich Nachmittags ungefähr 15 Kinder in verscheidenen Posten an den Weg, besetzten die engen Passe und stellten Schildwachen und enkans perdus aus, um Zullverkurzungen abzutehren . . .

Ein Mensch, der aus drei geraden Stunden sieben krumme konstruierte wie Viktor, hat oft Hunger, aber sicher größern als er; — er nahm blos das Leibnisische Monadenmal aus der Tasche, Zwieback und Wein, und spaisete damit den an den Geist gehangnen ziehenden Magen ab, um die helle mit Himmelblau und Himmelroth ansgewölbte See seines Innern durch keine hineingeworfne Fleischsücke dunkel und schmußig zu machen. Ueberhaupt habte er Fresser als Menschen von zu grobem Eigennuß, so wie alle lebendige Speckkammern, wo Fettlagen den Geist, wie Schneeklumpen eine Hatte, einquetschen. Die Seele, sagte er, nimmt von den Inlagen des Körpers, wie der Wein vom Obst, das neben ihm im Keller ist, den Gernach au, und im mephitischen Dampse; in welchem

die Serien der Flachsenkinger über den ihre Kartoffeln und Biere siedenden Brautesseln ihrer Magen zappeln, muffen wol die armen Bogelchen besoffen und erstickt in dieses tobte Meer herunterfallen.

Er brach feinen Zwieback nicht in einem Saufe, fondern im Knochengebaude, b. h. im Sparrmert eines Saufes, bas erft aus den Banden und Beilen ber Bimmerleute vor das Dorf gefommen mar. Indem er burch alle Abtheilungen und Unterabtheilungen Diefes Baugerips pes und auf einmal durch Stube, Ruche, Stall und Boden fah: fo bachte er: .. wieder ein Schaufpielhaus fur eine arme "fleine Menfchentruppe, die bier ihre Benefigfomddie, ihre "Gan's Bettleroper abgespielet, ohne daß eine Stimme "aus der großen Loge schreiet: bis! 21ch bis diese Balufen ber Binterrauch ju Cbenholz geranchert bat, wird "manche Augenhöhle roth gequalet werden; mancher Mords "westwind des Lebens wird durchs Renster an jagende "bergen fahren, und in diese Binkel, die erft dunkel ver-"mauert werden, wird mancher Ruden mit Quetschwuns "den vom Gewehrtragen des burgerlichen lebens treten, "um den Schweiß abzutrodnen oder bas Blut. - Aber "die Freude (bacht' er fort und fah an die Stelle des Diens und bes Lifches) "wird euch Infaffen auch ein "Paar Meltenbaume vors Renfter feten und mit dem "Brautmagen ber brei B. Refte und ber Rirmeg und ber "Rindtaufe vor eurer Sausthure, die erft eingeset wird, "vorfahren und abladen. - - Simmel, wie narrifch, "daß ich mir bier im gegitterten alles das lieber "dente, als in den ausgemauerten Saufern bes "Dorfes bort febel"

Unter diefer Tifch, und Baurede, wobei fein Trint, glas gerfchlagen wurde, ftrich die weiße Bruft der

"jeeliebt haben, und meine Stimme ift die nicht mehr "tenntlich, faum noch mein Angesicht — ach die Zeiten "der Liebe rollen nicht zuruck, sondern ewig weiter him "ab." Er lehnte sich an einen Baum und trocknete um aufhörlich das Auge, das den Weg nicht mehr fand, und seine Blicke ruhten fest an den Waldern, die nach St. Lüne gehen, und an den neblichten Bergen, die sich vor Maienthal und vor seinen zweiten Lehrer stellen . . .

- Ruffemis fprang vor.

Aber ju bald; feine bewegte Seele wollte noch nicht unter fremde Menfchen. Es mar ihm lieb, daß er an eine umgefturgte Rinne fließ, aus welcher Schafe Gals leden, und an einen Baun, der fie gu Machts behutet, und an die Sutte auf zwei Rabern, worin ihr Warter Schlaft. Er hatte eine eigne Deugierde und Borliebe für fleine Nachbilder ber Baufer; er trat in oder an jede Roblerhutte, in jede Jager ; oder Bogelhutte, um fich mit feiner eignen Ginfchranfung und mit den Parodien unfers fleinen Lebens und mit dem Erdaeschof der Armuth zu betrüben und ju erfreuen. Er ging vor nichts Rleinem blind vorbei, mo ruber ber Welt = und Gefchaftsmann verschmabend fcbreitet; fo wie er wieder vor feinem Domp des burgerlichen lebens fle ben blieb. Er machte also ein Thurchen am Sahrbette bes Schafers auf: es fab barin fo armfelig aus, und bas Strob, bas Eiberdunen und Seidenfacte erfette, mar fo niedrig und zerknullt, daß er fich unbeschreiblich hineinsebnte; et brauchte jest eine Taucherglocke, die ihn aus dem treiben ben, bruckenden, erhabnen Deere um ihn absonderte. 3ch wollt', man fonnt' es ben europaischen Rabinetten, bem Reichstag und dem Pringipalfommiffarius verbergen, daß er fich wirklich hineinlegte. hier aber ging die Unfpan nung feiner Ginne, in welche bie Bettpforte nur einen

fleinen Ausschnitt vom himmelblau einließ, balb in die Erschlaffung bes Schlummers jurud, und über bas heiße Auge sant bas Augenlieb.

## 10. Hundposttag.

Beibler - Dfgillieren Beufels - Anfunft ber Pringeffin.

Seit einem Posttage schläft ber Beld. Die beuts ichen Rezen foren follten mir ben Gefallen thun, ihn aufguschreien. —

Aber Schelme sind sie, diese Nachrichter und Maste, peibruder der Zensoren; sie weden weder Leser noch Fürsten, nur homerische Schäfer auf. Die Sonne sicht schon tief und kudt gerade wagrecht in sein D. Grahams, Bette, und er gluht noch vor ihr . . .

— Das Schafvieh mußt' es thun durch Bloken und Glocken. Als in seine ausgehenden Ohren die Thurm, glocke aus Groß, Kussewiß, unter Begleitung der Schaft glocken, mit einem in Musik gesetzen Abendgebet eindrang — als in seine ausgehenden Augen der rothe Schattenriß der vergangnen Sonne, die seine heutigen Paradiese besschienen hatte, und das Abendroth einsiel, dessen Goldsblattehen der Abendwind den Welken anhauchte — als die wie sein Blumenstrauß bethaute Lust seine Brust ers frischte: so war der heutige schwule Nachmittag um eine ganze Woche zurückgerollet; Vistor war in eine neue ses lige Insel herabgefallen; neugeboren und froh kroch er rückwärts aus seiner sahrenden Habe. "O ich tolles Ich !

sagt' er — "ich freue mich aber nicht außerordentlich "barüber, daß ein halbes Loth Schlaftorner eine ganze "glühende Belt im Menschen wegbaizen kann, ganz weg "— und daß das Umlegen des Körpers der Erdfall "seines Paradieses und seiner Holle wird."

Auf der Landstraße sprangen zwei Sanftenträger in kurzem Gallop zwischen den Tragestangen ihres ledernen Würfels dahin. Er seste ihnen nach — ihre Last, dacht' er, muß ihnen noch viel leichter sein als ein ganzes Land, und dessen Zepter, die beide gleichwol ein Negent wie ein Gaukler den Degen, tanzend zu tragen versieht auf der Nase, auf den Zähnen, auf allem. Sie trugen aber das schwerste Ding in der Welt, worunter oft Städte und Thronen und Welttheile einbrachen.

"Bomit sest ihr so herum?" fragt er. — "Mit "unserem allergnadigsten herrn!" — Januar wars — es ist aber den afthetischen Kunftgriffen, womit ein Autor die Erwartung seiner Leser so außerordentlich anspannt, ganz gemäß, daß ich's nicht eher eröffne, was von Jenner in der springenden Sanfte saß, als in dem folgenden Wort.

Sein Bild war's Das Brufiftud reifete allemal vor der Braut voraus, um bei Zeiten in ihrem Schlaft zimmer anzukommen und sich an die Wand an einen Nagel zu begeben. Auf der ganzen empfindsamen Reise hatte der Rubikinhalt der Braut in lauter Zimmern geschlasen, an denen der Flächeninhalt des Brautigams wie eine Kreuzspinne die ganze Nacht herunterhing . . .

Da ich mir durch ben Barrieren Traktat, den ich mit dem Better Lefer abgeschlossen, das Recht auf keine Beise abgeschnitten haben will, außer den Schalttagen auch noch Ertrablatter — Ertrablattchen — und Pseuder Ertrablattchen zu machen, indem ich mir's vielmehr burch gewisse geheime Separatartikel, die ich blos im Ropfe gemacht, wie der Pabst gewisse Kardinale, erst ertheilt habe: so will ich das Recht, das mir mein von mir gemachter Nebenrezeß anbeut, auf der Stelle ausüben.

## Ertrablattchen 'über obige Bruftftude.

3d behaupte - fagt' ich auf bem Billard in Schee rau, ale ich gerade nicht fließ - baß Bergoge, Dart und andre Grafen und viele vom hohen Abel bumm mas ren, wenn fie in unfern Tagen - ober gar in ben tunfe tigen - mo die Scheitelhaare fich fortmachen, eh' die Barts baare ankommen - wo manchem Geficht gur Brille nichts fehlt, als der Sattel dazu - wo besonders der Mann von Stande froh ift, ftatt eines Abguffes boch ein Ab. riß von einem Menschen ju fein - nicht weise maren fie, retapituliert' ich, wenn fie fein befferce Beilager hiele ten als ein wahres, kein gemahltes nämlich; wenn ihre Bruftbilder auf nichts befferes - an teine Bruft namlic - gebrudt murden, als auf ginnerne Dedel von Biere frugen, fo daß fie auf feine andre Art beraufchten, als auf die lette; und wenn fle, da fle überall durch Bevolle machtigte handeln auf Reichebanten, in Seffionftublen, in Brautbetten (bei ber Bermahlung burch Gefandte) bache ten, es gabe in der Sache einen treuern und unschuldis gern Pringipaltommiffarius, als eine Elle Leinwand, wors auf sie felber hingefarbt sind . . . Da wir gerade in Menge fpielten und ich eben Ronig mar und im Feuer fo fortfuhr: "mas Teufel! wir Ronige miffen bie in der "Lugend und in der Che bilden den Runfte gescheidt "genug burch bie geichnenben ju erfeben; und nicht

12\*

"blos im Billard steht ein Konig gang mußig ba mit "seinem Zepter "Quee!" so follte und konnte bas Feuer wenig auffallen.

Ende des Extrablattdens über obige Bruftftude.

Beim Grasen von D — so hieß im siebenjährigen Kriege auch ein berühmter Offizier und bei Shakespeare die Erde; und das ganze Gebet einer alten Frau; und nach Brüce liebten die Hebräer diesen Bokal vorzüglich; das ist aber im Grunde hier unnütze Gelehrsamkeit — stieg die Prinzessin und der gemalte Sheherr ab. Bittor wollte sich mit seinem heutigen Anzug und seinem heutigen Herzen nicht in den Taumel der Belt mischen — und wäre doch gern bei allem gewesen.

Mus Ruffemis brangte fich ein roth und weißes fleines Sauschen bervor, fo roth wie ein Gichhornbauer und fo frohlich wie ein Gartenhaus. Er trat hinan und an deffen widerscheinende Renfter - aber wieder davon guruck; er wollte ein altes Menfchenpaar, fur bas bie Gloce die Orgel gemefen, gar binausbeten laffen. 216 er mit feinem vom Widerfchein der heutigen Berfiarung erhohten Gefichte bineintrat: mandte ein alter Mann ei nen Gilberfopf, der wie ein lichter Mond über dem Ubend feines lebens ftand, mit lachelnden Rungeln gegen ben Gaft. Mur ein Beuchler - ber Agioteur ber Lugend ift nach bem Beten nicht fanfter und gefälliger. Die alte Fran legte guerft die Miene der Andacht ab. Biftor be gehrte mit feiner fiegenden Unbefangenheit - ein Dacht quartier. Es ihm bewilligen - das fonnten nur fo an friedne Leute wie diese; es verlangen - das fonnte nur einer, der so wie er bie Wirthe floh, weil ihre mit jedem

Gaft anfommende und abgehende eigensichtige kalte Theils nahme und Liebe seiner warmen Seele zu sehr zuwider war. Zweitens zog ihn die Reinlichkeit an, die sogar der Schmutzsink in fremden Stuben liebt und die darin ein Beweis der Zufriedenheit und der — Kinderlosigkeit ift. Drittens wollt' er im Inkognito und aus dem Gaftengewühle heute mit seiner von der Natur geweihten Seele bleiben.

Er wurde bald einheimisch; noch ehe bas Effen ab. gewaschen und abgeblattet und fertig mar; hatt' ere beraus oder vielmehr binein, daß der fanfte Greis - Lind mit Ramen - ein Zeidler fei. Lettes glanb' ich; benn fonft mar' er nicht fo fanft, wie benn in ben meiften Fallen die thicrische Gesellschaft weniger verdirbt, als menfchliche: baber Plato Die Langischen Rolloquia mit ben Thieren . als bas Befte aus Saturns goldner Regierung angibt. Es ift nicht einerlei, ob man ein Sundes, ein lowen, oder ein Bienenmarter ift; tenn unfer Thiere garten im Unterleib - nach der platonischen Allegorie bellt und biote bem Itnisone bes außern nach. - Als Biftor vollends mit bem Alten um bas Saus und um Die Bienenforbe ging : fo fam er wieder ins Safelgimmer mit dem Gefichte eines Menfchen, der in der Auffemiger Rirche ichon einen Stuhl und im Rirchenbuch eine Blattfeite behauptete; wußt' er nicht fcon, daß ber Bienenvas ter brei Pfarrer und funf Amtmanner in Ruffewit gu Grabe begleitet - bag er die erfte Sochzeit mit feiner Mutter (fo hieß er die Frau) in dem Alter gemacht, in das fonft die Silberhochzeit fallt - daß fein Ropf noch das Gedachtniß und die haare habe - daß er unter ben Sargbedel schwarze Augenbrauen zu bringen gebente - baß er, Lind, gang und gar nicht, wie etwan ber alte Gos

bei und selber ber Bogt Stenz in ber Kirche ber Augen wegen die Stellung neben bem Kirchenfenster zu nehmen brauche, sondern seinen Bers überall lesen könne, und daß er sährlich nach Maienthal in die Kirche einmal gehe und ein Kopfstuck in den kirchlichen Billardsack stoße, weil der Kirchhof da alle seine Berwandten von väterlicher Seite bedeck?

D, Diese Bufriedenheit mit ben Abendwolfen bes lu bens erquickt ben hppochondrischen Buborer und Buschauer, deffen melancholischer Saitenbezug fo leicht in eines alten Menichen Gegenwart gleich einem Tobesanzeiger ju git tern anfangt; und ein feuriger Greis fcheint uns ein unsterbliches, gegen die Lodessense verhartetes Befen und ein in die zweite Belt wegweisender Arm! - Biftor besonders fah, mit ichweren Gebanten, in einem alten Menfchen eine organisierte Bergangenheit, gebuckte ver forperte Sahre, ben Gipsabbruck feiner eignen Dumie por fich fteben. Jeber tinbifche, vergefliche, verfteinerte Alte erinnerte ibn an die Gifenbammermeifter, die in ib rem Alter wie die Menschenseele eine frebegangige Ber forberung erbulben und wegen ihrer gewöhnlichen Erblin bung wieder Aufgießer - bann Borfchmidte - bann Buttenjungen werben. Der gute Newton, Linnee, Swift wurden wieder Suttenjungen ber Gelehrfamfeit. Aber fo fonderbar furchtfam ift ber Menfch, bag er, ber die Seele bei ber größten vortheilhaften Abhangigfeit von ben Organen boch noch fur einen Gelbftlauter anfieht, und mit Recht, - gleichwol bei einer nachtheiligen beforgt, fie fei bloß der Mitlauter des Rorpers, und mit Unrecht. -

Da ein Spatiergang um einen fremden Ort einem Reisenden die beste Naturalisazionakte gibt — und da

Bittor nirgend fabig war, ein Fremder zu fein: fo ging er - ein mentg binaus. In manchen Rachten wird es nicht Racht. Er fah braugen - nicht weit von den Bartenftateten des Geniors, nicht des abelichen, fondern bes geiftlichen - ein fchr schones Dabchen figen, in ein lateinisches Pfingftprogramm vertieft und baraus mit gefalteten Banden betend. Giner vereinigten Schon, und Sollheit widerstand er nie; er grußte fie, und wollte fie ihr lateinisches Gebetbuch nicht aufrollen und einstecken Die gute Seele hatte, da fie ihr Gebetbuch und Paternofter verloren, aus dem Pfingftprogramm de Chalifis literarum studiosis ihre Andacht mit Leichtigfeit verrichtet, da fie weder Lateinisch, noch Lefen tonnte, und bas Bandefalten für die Maurerische Fingersprache anfah, bit man hohern Orts ichon verstehen murbe. Sie wickelte einen fechften abgeschnittenen Finger aus einem Papier beraus, und fagte, ben batte bas Marientlofter ju Flachfenfingen, an deffen Mutter Gottes ihr Bater ihn gut Danfbarteit habe benten wollen, nicht angenommen, weil er nicht von Gilber fei. — Da Buffon ben Fingern bes Menschen die Deutlichkeit seiner Begriffe guschreibt - fo daß fich die Gedanken zugleich mit der Band zergliedern: - fo muß einer, ber eine Gerte von Ringer hat, um oder -1 deutlicher denken; und blos so einer konnte mit einem folden Supranumerar : Schreibfinger mehr in ben Biffenschaften thun, als wir mit ber gangen Band. -

Sie erzählte, daß ihr Bater sie erst in zwei Jahren heirathen werde, und daß sein Sohn ihre Schwester bestommen könnte, wenn diese nicht erst sechs Jahre alt ware — und daß sie beibe wie an Kindesstatt beim Sechssinger angenommen worden — und daß er seine Bijouteriebude, womit er aus einem graftichen Schlosse

ins andre wanderte, gerade in dem des Grafen von O habe, nehft Tisch und Wohnung — und daß er ein Italianer sei, mit Namen — To stato. himmel I den kannte ja Wistor so gut. Ohne weitere Frage — denn er ging ohnehin gern mit jedem Radchen und mit jedem Spishunde ein Paar Sabbatherwege, und sagte, zwischen einem neuen und einem schonen Gesichte wurd' er gar keinen Unterschied machen, wenn er auch mußte — marschierte er mit ihr gerade hin zum Bater beim Grasen. Er enthulsete immer mehr an seiner kleinen Gesellschaft dame: sie war nicht nur außerordentlich schon, sondern auch eben so — dumm.

Jest aber entlief sie ihm; der Flachsensingische hob kaat tam gefahren und sie mußte das Aussteigen der Damen sehen. Er hielt sich nahe an den Schwanz des ganzen Corps, der noch auf der Straße aufstreifte, indes der halbe Rumpf schon im Schlosse steckte. Der nach sahrende Schwanz war etwas kurz und dunn, der hob apotheker Zeusel, der aus Eitelkeit mit seinen 54 Jahren und Jugendkleidern und mit seiner stoßenden Kutsche bei der Sache war. Das kleinste Mannchen von der Welt war im größten Wagen von der Welt so wenig für ein ens zu nehmen, daß ich seinen Wagen für einen lew ren Zeremonienwagen anrechne, in welchem ihn der Kutscher wie einen durren Kern in einer Wallnuß schüttelte,

Ich will's weitlauftig beschreiben, wie ihn der Antscher worfelte und siebte, und mich dafür in unwichtigern Dingen furger fassen.

Wenn ich's freilich bem Rutscher zuschreibe und fage, bag er dem Autschkaften durch Steine und Schnelle jenen harten Pulsschlag zu geben wußte, daß Zeusel mehr auf der Luft aufsaß, als auf dem Rutschkiffen: so wird Kast

ner in Gottingen gegen mich schreiben und barthun, baß der Apotheter felber durch die Gegenwirkung, die er dem Kiffen durch feinen Sintern that, an dem Abstoßen bes gleichnamigen Poles fculd mar; allein hier ift uns hofe fentlich weniger um die Bahrheit als um ben Apotheter ju thun. Biftor als Sofdoftor nahm von Beitem Untheil am Sofapotheker und lachte ihn aus; ja er batte ihn gern gebeten, fich felber einfegen gu burfen, bamit er's beutlicher feben tonnte, wie ber gewandte Betturin ben Beufelschen Ball geschickt in die Lufte fchlug. Aber ben weichen Merven Bittors wurden fomische Szenen durch das physische Leiden, das sie in der Wirklichkeit bei fich fahren, ju hart und ju grell - und er begnugte fich bas mit, daß er bem fpringenden Raften hinten nachging und fich es blos dachte, wie drinnen das Ding flieg gleich eis nem Barometer, um das heitere Wetter bes betrunfnen Autschers anzudeuten - er malte fich's blos aus ( daber ich's nicht brauche), wie das gute hofmannchen bei einem Rlimar, moju es ber Rerl trieb, ber jebe Erhebung mit einer großern endigte, die linte Sand fatt in der Beftentafche blos in den Kutschenriemen stecken, und in der rechten eine Prife Schnupftaback feit einer Stunde marmen und drucken muß, und fie aus Mangel an Rub' und Raft nicht eher in die dde Rafe heben tann, als bis ber Spisbube von Ruticher ichreiet: brerr!

Fort! sagte die Dumme zu Biktor und zog ihn zum Bater. Der Italianer machte seine Windmahlengestus und legte sich an Viktors Ohr an und sagte leise hinein: dia vi salvi; und dieser dankte ihm noch leiser ins italianische: gran merce. Darauf that Tostato drei oder vier ungemein leise Flüche in Viktors Gehor. Er hatte nicht den Verstand verloren, sondern nur die Stimme,

und burch nichts als einen Schnupfen. Er fluchte und tondolierte baruber, daß er gerade morgen fo ftodfifch ftumm fein muffe, mo fo viel ju fcneiden mare. Biftor gratulierte ibm aufrichtig baju und bat ibn, er mochte ibn bis auf morgen nicht nur jum Doftor annehmen, fondern auch jum Affocie und Sprecher; er wolle mor gen in ber Bude fur ihn reden, um beffer und infognito allem juguschen; "wenn ihr mir heute, verfeste Toftato, anoch eine luftige Siftorie ergablt." Da er nun bie von Reusel porbrachte mit einer italianischen Spftole und Die ftole der Sande; und da Tostato darüber narrisch wurde por Spaß - ber Italianer und Frangofe lachen mit bem gangen Rorper, der Britte nur im Gehirne: - fo mar's fein Bunder, daß er mit ibm in Sandelfompagnie trat. Das Doktorat fing er bamit an, bag er bem Pagienten ben Strumpf auszog und bamit ben verftimmten Sals umringelte, weil ein warmer Strumpf mit gleichem me Dixinischen Bortbeil am Rug und am Salfe getragen wird; - mit einem Strumpfband mar' es anders.

Jeso kam ihm die Schönheit und Dummheit ber Programmenbeterin noch größer vor; er hatte fie gern geküßt; es war aber nicht zu machen: der Bijoutier feste überall seinen wisigen Ausleerungen nach, und hielt die beiden Ohren unter.

Er hatte bei dieser Gelegenheit, als er an die dent sche Ralte gegen Big und schone Runste dachte, den grundfalschen Sag: der Britte, der Gallier und der Italianer find Menschen — die Deutschen sind Burser — biese verdienen das Leben — jene genießen es; und die Hollander sind eine wohlseilere Ausgabe der Deutschen auf bloßem Druckpapier ohne Rupfer.

Er wollte wieder jum Zeidler Lind jurud: als fo

spat in der Racht - fo, daß der hoffourier die Erscheis nung biefes haarfometen um eine gange Stunde gu bald in feinen aftronomischen Sabellen angesett hatte - Die Pringeffin fammt ihrem Begleitbunftfreis anfuhr. Da tt fo lange von ihr gesprochen hatte: fo brauchte er, um fie ju lieben, nichts als noch bas Rollen ihres Bagens und bas Scibengerausch ihres Ganges gu boren. "Gine "fürftliche Brant - fagt' er - ift viel cher auszuftes "ben, als eine andre; man zeige mir zwischen einer "Rronpringeffin, einer Rronbraut und einer Rronehefrau "einen andern Unterschied, als ber Staatsfalender ans "giebt." Wer noch bedenkt, daß er ihre perfonliche Abe neigung gegen ben Furften tannte, ber bei ber erften Bermählung fie ihrer Schwester nachgeset hatte — und wer jego liefet, daß ihm Toftato fagte, mit einem Schnipftuch in ber Sand fei fie ausgestiegen: ber icon so gescheidt, bag er sich über feine Rede nicht erjurnt: "ich wollte, diese Kronthiere, die einem fo fcho. "nen Rinde fo fcone meiche Sande wegfcnappen dur-"fen, wie Schweine den Rindern die garten abfreffen -"- ich wollte . . . Aber meine Waaren find boch mors "gen nahe genug an ihr, daß bas Schnupftuch ju feben ift, herr Affocie?" --- -

Beim Bienenvater, ju dem er heimkehrte, war eine ruhigere Welt, und sein Haus im Grunen, stumm wie ein Kloster des Schlases und eine heilige Statte der Traume. Wiktor schob auf dem Dachboden sein Bettchen vor eine Mundung des einströmenden Mondes, und so überbauet mit verstummten Schwalben, und Wespennesstern sah er die Ruhe in Lunens Gestalt auf sein eignes Restichen niederschweben — aber sie lächelte ihn so machtig an, die es sich in unschuldige Traume austösete. Ein

ter Mensch! du verdienst die Freuden Blumenstücke der Träume, und einen frischen Kopf, und Bruststrauß im Wachen — du hast noch keinen Menschen gequalt, noch keinen gestürzt, keine weibliche Ehre bekriegt, deine eigne nie verkauft; und bist blos ein wenig zu leichtstung, zu weich, zu lustig, zu menschlich!

## 11. Sundposttag.

ltebergabe ber Prinzessin' - Auß : Raperei - montre & regula-

Boltaire, der kein gutes Luftfplei schreiben konnte, ware nicht im Stande, ben eilften hundposttag zu machen. —

Bei dem eilften hundtag bemert' ich freilich, daß bie Natur Gewächse mit allen Anzahlen von Staubfiden geschaffen, nur teine mit eilf; und auch Meuschen mit eilf Fingern selten.

Inzwischen ift das Leben gleich den Krebfen, am schmadhaftesten in den Monaten ohne R.

Darwider fagen einige, die Feber eines Autors geht wie eine Uhr, besto schneller, je langer sie geht; ich aber wend' es um und sage; aus Bielschreibern werben viel mehr Schnellschreiber.

Und doch will man Menschen, die das fünfte Rad am Wagen sind, nicht leiden; aber jedem Russwegen ist ein fünftes hinten aufgeschnallet, und im Unglud ist es ein wahres Glückrad. Neinhold las Kants Kritif fünfmal durch, ch' er ihn verstand — ich erbiete mich, ihm verständlicher zu sein, und verlange nur halb so oft gelesen zu werden.

Frei heraus ju reden, so heg' ich einige Berachtung gegen einen Kopf voll Springibeen, die mit ihren Springfußen von einer Gehirnkammer in die andre fezigen; denn ich finde keinen Unterschied zwischen ihnen und den Springwurmern im Gedarm, welche Goge vor einem Licht drei Bolle hoch springen sah.

Allerdings hangt der folgende Gedanke nicht recht mit der vorigen Schluß, und Blumenkette zusammen: daß ich besorge, Nachahmer zu sinden, um so mehr, da ich hier selber einer von gewissen Wutor eine neue Fakstel andrennen, und sie so lange in die Welt hinaushalsten, die er mude ist und das Stumpchen wegwirft, ohne daß die kleinen darüber herfallen und mit dem Endchen licht noch halbe Jahre herumlausen und herumleuchten. So liesen mir (und andern) in Negenspurg tausendmal die Buben nach, und hatten Ueberbleibsel von Wachsfaksteln, die das Gesandten zu Personale weggeworsen hatte, in Handen, und wollten mich bis zu meinem Hauswirth leuchten sur wenige Kreuzer . . . Stultis sat!

— Biftor eilte am Morgen ins Schloß. Er befam einen taufmännischen Anzug und die Bude. Um zehn Uhr fiel die "Uebergabe" der Prinzessin vor. Die drei Zimmer, worin sie vorgehen sollte, lagen mit ihren Flügelthuren seinem Kausladen entgegen. Er hatte die Prinzessin noch nie gesehen — außer die ganze Nacht in jedem Traum — und kann alles kaum erwarten . . .

Und ber Lefer and: fchneugt er nicht jest Licht und Rafe - fullt Pfeife und Glas - andert bie Stellung,

wenn er auf einem sogenannten Leseesel reitet — brudt das Buch glatt auseinander, und sagt mit ungemeinem Bergnügen: "auf die Beschreibung spiß' ich mich gewiß "sermaßen!" — Ich wahrlich nicht; mir ift, als soll' ich arqueboussert werden. Wahrhaftig! ein Infanterist, der mitten im Winter Sturm läuft gegen eine feindliche Mauer vom dicksen Papier in einer Oper, hat seinen Himmel auf der Erde, mit einem Berghauptmann met nes Gelichters verglichen.

Denn einer, ber Raffee trinkt und eine Beichreibung von irgend einem Schulaktus des hofs machen will -1. B. von einem Courtag - von einer Bermablung (im Grunde, von ben Borerinnerungen baju) - von einer Hebergabe - ein folcher Trinker macht fich anheischig, Auftritte, beren Burde fo außerft fein und fluchtig if, daß der geringfte faliche Debengug und Salbichatten fie vollig lacherlich macht - baber auch Buschauer wegen folder bagu gedachter Rebenftriche über fie in natura la den - er macht fich anheischig, fag' ich, folche ans Ro mifche grangende Aufzuge fo wiederzugeben, daß ber le fer die Wurde merkt und so wenig babei lachen kann, als spielte er selber mit. Es ift mahr, ich barf ein wenig auf mich bauen, ober vielmehr batauf bauen, bag ich felber an Sofen gewesen und den angeblichen Rlaviermei fter gemacht (ob biefer eine Daste hoherer Burben mat oder nicht, laff ich bier unentschieden); man follte also von einem Borgug, ber mir fast vor ber gangen fchreis benden Sanfe ju Theil geworden, und bem ich wirklich mein (von einigen) in ber hof. Scientin media entbed tes Uebergewicht über die schriftstellerische so niedrige Schiffmannschaft gern verbante, bavon follte man fic fast außerordentliche Dinge versprechen. - Man wird

aber schlimm abfahren; denn ich war nicht einmal im Stande meinem Zögling Gustav den Krönprozeß in Frankfurt so ernsthaft vorzutragen, daß dieser aushörte zu — lachen. So wußte auch Yorik niemals so zu schelten, daß seine Leute davon liesen, sondern sie mußten es für Spaß halten.

Mein Unglud mar's gewesen, wenn ich die Ucbergabe ber Pringeffin - anfangs bacht' ich freilich, es ware bann mehr Burbe barin - unter bem Bilbe einer mit einem Thurfpahn befiegelten Sausubergabe an Glaubiger abgeschildert hatte, oder wie eine Übergabe eines Reudums durch investitura per zonam - oder per annulum - oder per baculum secularem \*). - 36 bin aber zum Gluck darauf gekommen, die Uebergabe unter ber poetischen Ginfleidung einer hiftorischen Benes fifomodie mit derjenigen Burde abzumalen, die Theater geben. 3ch habe dazu foviel und mehr Ginheit bes Orts - (drei Bimmer) -, ber Beit - (ben Bormittag) -, und des Intereffe - (ben gangen Spaß) -, in Banben, als ich brauche. Und wenn ein Autor noch bagu das thu' ich - vorher die betrübteften ernften Werte durchlieset, Doungs Nachtgedanken — Die akatholischen gravamina der Lutheraner — den dritten Band von Siegwart - feine eignen Liebebriefe; ferner wenn er fich's noch immer nicht getrauet, fondern gar vorher Hos me's und Beattie's treffliche Beobachtungen uber bie Quellen des Romischen vor sich legt und durchgeht, um

<sup>\*)</sup> Ein König von Frankreich schiedte einmal einem Basallen illum baculum, quo se sustentabat, in symbolum traditionis zu. du Fresne Gloss. Aus du Freene Glossische Meines Wissens noch kein guter und brauchbarer Auszug für Frauenzimmer gemacht worben.

fogleich zu wissen, welchen komischen Quellen er auszuweichen habe: so kann ein solcher Antor schon ohne Besorgniß der Pralerei seinen Lesern die Hoffnung machen und erfüllen, daß er, des Komischen sich so komisch ernufrend, vielleicht nicht ohne alle Züge des Erhabnen liefern und malen werde folgende

hiftorische Benefigtomobie von der Uebergabe ber Pringeffin, in funf Aften. (Das halbe Bort Benefig bedeutet blos den Rugen, ben ich selber davon habe.)

Erster Aft. Unter drei Jimmern ist das mittlere der Schauplat, wo man spielt, der Handelplat, wo man auslegt, der Korrelazionsal (regenspurgisch zu reden), wo alles Wichtige zeitigt und reift — hingegen in dem ersten Nachbarzimmer steckt der italianische, im zweiten der Flachsensingische Hosstaat, und jeder erwartet ruhig den Ansang einer Rolle, für die ihn die Natur geschassen. Diese zwei Zimmer halt' ich nur für die Sakristeien des größten.

Das Mittelzimmer, d. h. sein Borhang, der aus zwei Flügelthuren gemacht ist, geht endlich auf und zeigt dem Associé Sebastian, der aus seinem Laden neben der katarrhalischen Firma hereinkuckt, viel. Es tritt auf an der Thure der Kulisse No 1. ein rothsammtner Stuhl; an der Thure der Kulisse No 2. wieder einer, ein Brw der und Anverwandter von jenem; es sind diese Duplikate die Sessel, worin sich die Prinzessin sest im Bersolge der Handlung, nicht weil die Müdigkeit, sondern weil ihr Stand es ausdrücklich begehrt. Mitten im Handeln ist schon ein langer befranzter Tisch begriffen, der das Mittelzimmer, das selber ein Abtheilzeichen der zwei Kulissen ist, abtheilt in zwei Hälften. Man sollte

nicht erwarten, daß diefer Sefziontisch fich feines Orts wieder von etwas werbe halbieren laffen, mas ein Dume mer taum fieht. Aber ein Menfch trete in Biftors Las ten: fo wird er einer Seibenfchnur anfichtig, die unter dem Spiegeltisch anfangend, über ben Achathoden und unter dem Partagetisch wegstreichend, aufbort porn an ber Thurschwelle; und fo theilt ein bloger Seidenftrang leicht ben Abtheiltisch und baburch bas Abtheilzimmer. und am Ende die Abtheilschauspielergefellschaft in zwei ber gleichften Salften - laffet uns baraus lernen, bag am Sofe alles tranchiert wird, und felber ber Profettor wird ju feiner Zeit hingestreckt auf den Bergliedertifc. Diefer seidenen Schnur, womit der Großberr feine Gunft linge von oben bividiert, aber in Bruche, fann und foll im ersten Aft nicht mehr die Rede fein, weil er aus ift . . .

Es wurde mir ungemein leicht, diesen Auftritt ernst haft abzufassen; denn da nach Platner das Lächerliche nur am Menschen haftet, so war das Erhabene, das in meinem Aufzuge die Stelle des Komischen einnimmt, in einem Atte leicht zu haben, wo gar nichts Lebendiges spielte, nicht einmal Bieh.

3 meiter Aft. Das Theater wird jeto tebendis ger, und auf dasselbe hinaus tritt nun die Prinzessin an der Hand des italianischen Ministers aus der Rulisse No 1.; beide wirken anfangs gleich der Natur, still auf diesem Paradeplat, der schon auf dem Papier zwei Gelten lang ist . . .

Mur einen Blick vom Theater in die Sauptloge! Biktor spielt für sich, indem er unter den Lorgnetten, die er zu verkaufen hat, sich die hohleste ausklaubt, und damit die helbin meiner historischen Benefiziomsdie er-

greift . . . Er fah ben Beicht , und Betfchemel, auf bem fie bente ichon gefniet hatte: "ich wollt' (fagt' er ju Softato) "ich mare beute der Pater gemefen, ich batt' "ibr ibre Gunden vergeben, aber nicht ibre Lugenden." Sie batte zwar jenes regelmäßige Statuen, und Dadon nengeficht. Das eben fo oft hobie als volle Beibertopfe audectt; ihre hofdebutrolle verbarg zwar jede Belle und feben Schimmer bes Beiftes und Gefichts unter ber Gis frufte des Anftandes; aber ein fanftes Rindesauge, bas und auf ihre Stimme begierig macht, eine Gebuld, bit fich lieber ihres Geschlechtes als ihres Standes erinnert, eine mude Scele, Die fich nach doppelter Rube, vielleicht nach den mutterlichen Gefilden, febnte, foggr ein un merflicher Rand um die Augen, der von Augenschmergen oder vielleicht von noch tiefern gezeichnet mar, alle diefe Reize, die ju Funfen murben, welche in ben getrodne ten Bunder des Uffocie' binter der Brille gefchlagen mur ben, machten diefen in feiner Loge ordentich - halbtoll über bas Schickfal folder Reize. Und marum follt' if auch einem ben Ropf nicht warm machen - zumal wenn schon bas Berg marm ift. - daß diefe unschuldigen Opfer gleich den herrnhuterinnen zwischen ihrer Biege und ihrem Brautbette Ulpen und Decre geftellet fchen, und daß die Rabinette fie wie Seibenwurmsamen in Db pefchenduten versenden? . . . . Bir febren wieder ju unserem zweiten Afte, in bem man noch weiter nichts pornimmt, als daß man - anfommt.

Die Kuliffen No 1. und 2. steden noch voll Aftent und Aftricen, die nun herausmuffen. In diesem Lagt ift es, wo zwei hofe wie zwei heere einander in zwei Stuben gegenüber halten, und sich gelassen auf die Munute ruften, wo sie ausrucken und einander im Gesichte

fichen, bis es endlich wirklich ju bem tommt, wogu es nach folden Buruftungen und in folder Rabe gang na turlich fommen muß, jum - Fortgeben. Der Rubifin. halt von Do 1. quillet ber Furftin nach, er beftebt aus Stalianern - in ber namlichen Minute richtet auch ber hofftaat aus der Ruliffe Do 2. feine Marfcbroute ins Sauptquartier herein, er besteht aus Rlachsenfingern. Beto fteben zwei gander - eigentlich nur der aus ihnen abgezogene und abgedampfte Geift - fich einander gans nabe, und es fommt jest alles darauf an, daß ber Geis benftrang, ben ich im erften Aft uber die Stube gespannt, anfange ju wirfen; benn die Grangverrudung und Bolo fermischung zweier fo naber gander, Deutschlands und Welfchlands, mare in Ginem Bimmer fast fo unvermeit, lich, wie in einer pabftlichen Behirntammer, batten wir den Strang nicht - aber ben haben wir und Diefer balt zwei zusammengerinnende Bolferschaften fo gut auseinander, daß es nur Jammer und Schade ift -Die Chrlichfeit hat den großten - daß die deutschen Rabinette feinen folchen Sperrftrick gwifden fich und die italianifchen hingezogen haben; und fame benn nicht auf fic an, wo fic ben Strick anlegen wollten, am Rufbo. ben, oder an welfchen Banden, oder an welfchen Balfen? -

Wenn die englische allgemeine Weltgeschichte und ihr beutscher Auszug einmal die Zeit so nahe eingeholet haben, daß sie das Jahr duser Uebergabe vornehmen und erzählen, und unter andern das bemerken konnen, daß die Prinzessin nach dem Eintritt sich seste in den Sammt sessel fo sollte die Weltgeschichte den Autor ansühren, aus dem sie schöpft — mich . . . . Das war der zweite Akt, und er war sehr gut, und nicht sowol komisch, als erhaben.

Dritter Att. Darin wird blos gesprochen. Ein hof ist das Parloir oder Sprachzimmer des Landes, die Minister und Gesandten sind Horbruder\*). Der Plachsensingische Sekretar las entsernt ein Instrument oder den Kausbrief ihrer Vermählung vor. Darauf wurden Reden gelispelt — vom italianischen Minister zwei — vom Flachsensingischen (Schleunes) auch zwei — von der Braut keine, welches eine kurzere Art, Nichts zu su gen, war, als der Minister ihre. — —

Da mahrlich fest biefer erhabne Aft aus ware, wenn ich nichts fagte: fo wird mir boch nach vielen Wochen einmal erlaubt fein, ein Ertrablättchen zu erbetteln und anzuhenken, und barin etwas zu fagen.

Erbetteltes Extrablattchen über bie größere Freiheit in Defpotieen.

Nicht nur in Enmassen und Republiken, sondern auch (wie man auf der vorigen Seite sieht) in Monatschien werden Reden genug gehalten — ans Bolt nicht, aber doch an dessen curatores absentes. Eben so ist in Monarchieen Freiheit genug, obgleich in Despoticen deren noch mehr sein mag, als in jenen und in Republiken. Ein wahrer bespotischer Staat hat wie ein erfrornes Fak Wein, nicht seinen (Freiheits) Geist verloren, sondern ihn nur aus dem wasserigen Umkreis in einen Feuerpunkt gedrängt; in einem solchen glucklichen Staate ist die Freiheit blos unter die wenigen, die dazu reif sind, unter den Sultan und seine Vassen vertheilt, und diese Göttin

<sup>\*)</sup> So wie es horschwestern (les Tourières oder Soeurs écoutes) gibt, die mit den Nonnen ins Sprachzimmer gehen um auf ihr Reden Acht zu geben.

(die noch ofter als der Bogel Phonix abgebildet wird) halt sich für die Menge der Anbeter desto besser durch den Werth und Eiser derselben schadlos, da ihre wer nigen Spopten oder Singeweihten — die Bassen — ihren Sinsuß in einem Maß genießen, dessen ein ganzes Bolt nie habhaft wird. Die Freiheit wird gleich den Erbsschaftmassen durch die Menge der Erbnehmer kleiner; und ich bin überzeugt, der wäre am meisten frei, der allein frei wäre. Sine Demokratie und ein Oesgemälde sind nur auf eine Leinwand ohne Anoten (Ungleichheiten) auszutragen, aber eine Despotic ist eine erh obene Archeit wohnt wie Kanarienvögel nur in hohen Bogelhauern, die republikanische wie Emmerlinge nur in langen. —

Ein Defpot ift die praftifche Bernunft eines gangen landes; die Unterthanen find eben forviele bagegen tampfende Triebe, die übermunden wenden muffen. gehort baber die gefongebende Gemalt allein (die qued) bende feinen Gunftlingen); — icon bloße gescheidte Manner (wie Salon, Lufurg) hatten die geletgebenbe Gewalt allein, und waren die Dagnetnabel, Die bas Staatefchiff fuhrte; ein Defpot besteht als Thronfolger von jenen, faft aus lauter Gefeten, aus fremden und eignen angleich, und ift ber Magnetberg, ber bas Staatsschiff ju sich bewegt. — "Sein eigner Stlave ,sein, ist die harteste Stlaverei" fagt ein Atter, wenig-ltens ein Lateiner; ber Despot forbert aber von andern nur die leichtere, und nimmt auf fich die schwerere. -Ein anderer fagt: parere seire, par imperio gloria est; Ruhm und Ehre erbeutet alfo ein Regerstlave fo viel, wie ein Negerfonig. - Servi pro nullis habentur; daher fuhlen auch politische Rullitaten ben Druck ber Dok

luft fo wenig, wie wir ben ber andern Luft; befpotische Realitaten aber verdienen ichon barum ihre Freiheit, weil fie ben Werth berfelben fo fehr ju fuhlen und ju fchaben wiffen. Gin Republifaner im edlern Ginn, j. B. bet Raifer in Perfien, beffen Freiheitmube ein Turban und beffen Freifeitbaum ein Thron ift, ficht binter feiner mir litarifchen Propaganda und hinter feinen Ohnehofen mit einer Darme fur Die Freiheit, wie fie die alten Autores in ben Gymnafien forbern und schildern. 3a wir find nie berechtigt, folden Shron Republitanern Brutus Get lengroße fruber abzusprechen, als man fie auf die Probe gefest; und wenn in der Gefchichte bas Gute mehr auf oczcichnet murbe, ale das Schlimme, fo mußte man fcon jest unter fo viclen Schachs, Chans, Rajahs, Ru lifen manchen Sarmodion, Ariftogiton, Brutus zc. aufzw meifen beben. der im Stande mar, feine Rreibeit (Eflaven tampfen far eine frembe) fogar mit dem Sobt fonft auter Menfchen und Preunde zu bezahlen. -

Ende des erbettelten Extrablattchens über die großere Freiheit in Despoticen.

Das Ertrablattchen und der britte Aft ift aus, abet biefer war ernkhafter und furger, als jenes.

Bierter Aft. Indem ich den Borhang herab und wieder hinauf warf: seite ich die Welt aus dem furzeisten Aft in den längsten. Bur Prinzessin — die jest, wie die deutsche Reichsgeschichte meldet, sist — trat ihre Landsmannschaft \*), die weder sehr ehrlich, noch sehr dumm aussah, die Oberhosmeisterin, der hosbeichtvater,

e) Der Machsenfingische hofftaat fufte zwar bie Sand eher; aber man wird foon feben, warum iche umtehre.

ber Hofastulap, Damen und Bedienten und alles. Diese fer Hofstaat nimmt nicht Abschied — ber ist schon in Gescheim genommen — sondern rekapituliert ihn blos durch eine stille Berbeugung. Der nächste Schritt aller Welschen war aus dem Nittelzimmer nach — Italien.

Die Italianer gingen vor Schastians Maarenlager vorbei und wischten aus ihrem Gesicht, dessen seste. Theile en haut relief waren — die deutschen waren en bav relief — einen edern Schimmer weg als jener ist, den hofe geben: — Bittor sah unter so vielen atzentuierten Augentnochen die Zeichen seiner eignen Wehmuth verviels sältigt, die ihn sur das willige fremde Berz betlemmte, das allein zurücklich unter dem frostigen Thron, und Wolfenhimmel der Deutschen, von allen geliebten Sitten und Szeuen weggerissen, mitrostopischen Augen vorgerschutz, deren Brennpunkt in weiche Gefühle sengt und an eine Brust von. Eis gehunden

Als er alles dieses dachte und die Landsleute fah, wie sie einpackten, weil sie kein Wort mehr mit der Furftin sprechen dursten — und als er die stumme gesenkte Gestalt drinnen ansah, die keine andere Perlen zeigen durste, als orientalische (obgleich der Traum und der Bessis der, lestern abendländische bedeutet: Thränen mein ich), so wunscht er: "ach du Gute, konnt' ich nur einen "dreisachen Schleier so lange über dein Auge ziehen, die "es eine Ihräne vergossen hätte! — Durst' ich dir nur "die versteigerte Pand kussen, wie deine Hosdamen seit "thun, um mit meinen Thränen die Nähe eines gerühre "ten Berzens auf die verkauste Hand zu schreiben

Seid weich und erweitert picht Furstenhaß zu Furffinnenhaß! Soll uns ein gebeugtes weibliches Saupt nicht ruhren, weil es sich auf einen Lisch von Mahagoni

ftatt, und große Thranen nicht, weil fle in Seide fallen? "Es ift gu bart" - fagte Biftor im Bannoverichen -"daß Dichter und magistri legentes, wenn fie neben ei "nem Luftichlof vorbeigeben, mit einer neibifchen Scha "denfreude die Bemertung machen, darin werde vielleicht "eben fo viel Ehranenbrod gebacten, wie in Fischerhatten. "D wol größeres und harteres! Aber ift bas Auge, ans "bem im Dachebau eines Schotten nichts Thranen prefe "fet, als ber Stubenrauch, eines großern Mitleids werth, "als jenes garte, bas gleich bem eines Albinos fcon von "Freudenftralen fcmergt und bas ber gequalte Geift mit "geistigen Bahren erfallt? 2ch unten in ben Thalern "wird nur die Saut, aber oben auf den Bohen ber "Stande bas Berg burchftochen; und die Zeigerftange ber "Dorfuhr radt blos um Stunden bes Sungers und Des "Schweißes, aber der mit Brillanten befeste Setunden "zeiger fliegt um bbe, burchweinte, verzagende, blutige "Minuten." -

Aber jum Glud wird uns die Leibengeschichte jener weiblichen Opfer nie vorgelesen, beren herzen jum Schlagsschaß, und wie andre Juwelen, zu den Throninsignien geworfen werden, die als bescelte Blumen, gesteckt an ein mit hermelin umgebnes Todtenherz, ungenossen zerfallen auf dem Paradebett, von niemand betrauert, als vom einer entfernten weichen Seele, die im Staatskalender nicht fieht. . . .

Dieser Att besteht fast aus lauter Gangen: über haupt gleicht diese Romodie dem Leben eines Kindes — im ersten Att war Hausrathbesorgung für das tunftige Dasein — im zweiten Antommen — im britten Resten — im vierten Gehenlernen u. s. w.

Als Deutschland an Welschland, und biefes an je

nes, Reben genug gehalten hatte: fo nahm Deutschland, ober vielmehr Rlachsenfingen ober eigentlich ein Stud bavon, ber Minifter Schlennes, Die Rurftin bei ber Sand, und fuhrte fic aus bem heißen Erdgurtel in ben falten - ich meine nicht aus bem Brautbette ins Chebette, fondern - ans bem italianifchen Berritorium ber Stube ins Blachfenfingifche uber ben feibnen Rubis ton hinweg. Der Rlachsenfingifthe Sofftaat fteht als rechter Flugel briben und ift gar noch nicht jum Gefechte gefommen. Sobald fie die feidne Linie paffiert mar: fo wars gut, wenn das erfle, was sie in ihrem neuen Lande that, ets was Merkmurdiges war triand in der That that sie vor den Augen ihres neuen Sofs 44 Schritte und - foste fich in ben Blachfenfingischen Geffel, ben ich fcon im erfim Aft vafant bagn bingeftellt. ' Jego rudte endlich ber rechte Plaget ins Beuer, jum Sand und Rocking. Jeder im rechten Flügel — ber linke gar nicht — fublte die Burbe beffen, was er anhob, und diefes Gefahl, das fich mit verfonlichem Stolz verfchmotz, sam -- da nach Platner der Stolz mit dem Erhabnen verwandt ift meiner Benefigfaree recht ju Paffe, in ber ich nicht er baben denna ausfallen fann. Groß und ftill, in feibme Fifchreufen eingeschifft, in einen Roben Golf verfente, fegeln ble Sofbamen mit ihren Lippen an die ftille Sand, die mit Chehanbfchellen an eine fremde gefchloffen wird. Beniger erhaben, aber erhaben wird ausb das adamitifche Personale herangetrieben, morunter ich leiber ben Apothe ter Benfel mit febe. . ...

Bir tennen unter ihnen niemand als ben Minister, seinen Sohn Mag, ber unsern helben gar nicht bemerkt, ben Leibarzt ber Pringeffin Auhlpepper, ber vom Fette und Bottorhut in eine fchwere Lothes Salzsaule verwante

(3. B. Cicero) am ernsthaftesten find, und daß folglich das Nämliche auch von dem Zeug, das sie machen, geben muffe: so sieht man schon aus dem Romischen, das meine Afte haben, daß sie ernsthaft sind. — —

Mein Seld hielt im Laden eine befeige D. Mergi Sche Rontroverspredigt gegen etwas, mofur die Reicht ftabter und Meicheborfer predigen - bagegen : "bag bie "Menschen ohne alles weiße und graue Gehirn und ohnt "Gefdmack und Geschmackwarzwen in dem Grade ban "beln tonnen, daß fie fich nicht fchamen, die Daar Sabre, "wo fie ber Schmert noch nicht auf feinem Durich: "zettet und ber Tob noch nicht auf feinem Racht "zettel bat, fundlich und hundmaßig zu verzetteln, inicht etwa mit gar nichte thun, oder mit den halben "Satt Daufen der Rangleiferien, oder ben gangen Sath "Paufen ber Romigialferien, oder mit ben Rarrheiten ber "Freude - was mare ruhmlicher? - fondern mit ben "Narrheiten ber Qual, mit gwolf herfulifchen Richts: "Arbeiten, in den Rafpelhaufern der Borgimmer, auf dem "tratto di corda bes gespannten Beremoniele . "Dein lieber Bofmaricall, meine iconfte Oberhofmeifte "rin ich billige alles: aber bas leben ift fo furg, baf ce "nicht bie Dube lobnt, fich einen langen Bopf barin ju "machen. - Ronnten wir nicht bas Baar aufbinden und "über alle Borfale, b. h. Borbollen, über alle Borfechter "und Bortanger hinwegfegen gleich mitten in Die Daible men unfrer Tage binein und in ihre Blumontelche . . . ,,3d will mich nicht abstratt und scholaftift ausbruden: "fonft mußt' ich fagen! wie hunde werden Beremonien "durche Alter toll; wie Sanzhandschufe, tangt jede nur "einmal und muß bann weggeworfen werben; aber ber "Monfch ift fo ein verdammt geremonielles Thier, bas "man schwören follte, er kenne keinen größern und langern "Lag, als den Regenspurger Reichstag."

Go lange er af, mar Toftato nicht ba, fondern im Mun hatt' er ichon am vorigen Abend einen Laden. Entwurf jum Ruffe ber ichonen Dunfin nicht aus bem Ropfe bringen tonnen: "eine viehdumme Sulbin fuff ich "Einmal, fagt' er, bann hab' ich Ruh' auf Lebenslang." Rleinfte (bie Schwester) beren Berftand und beren Rafe ju groß maren, als Sentfeber ber Angel fcmimmen, und die Feder murbe fich, hatt' er nur eine Lippe an ben Rober gefest, fogleich gereget haben. Er war aber boch pfiffig: er nahm die Kleinste auf die Schenkel und schaue felte fie wie Beufels Rutscher, und fagte diefer Rlugen fuße Namen über ben Kopf hinüber, die er alle mit den Augen der Dummen jucignete (am hofe wird er mit umgefehrtem Scheine zueignen). Er brudte ber Rleinften imeimal jum Spafe Die Spionenaugen gu, blos um ce im Ernft jum brittenmale ju thun, mo er die Dunfin an fich jog und fle mit ber rechten Sand in eine Stel lung brachte, daß er ihr - jumal da fie es litt, weil Madden der Lift ungern abschlagen, oft aus bloger Freude, fie ju errathen - unter ben Sofdiensten gegen die Blinde ben ichleunigen Rug hinreichen fonnte, fur den er ichon fo viele avant propos und Marichrouten verfertigt hatte. Jeho war er fatt und heil; hatt' er noch zwei Abende dem Ruf nachstellen muffen, er hatte fich fehr verliebt.

Er faß wieder in seinem Mastforb, als die Fürstin aß. Es geschah bei offnen Thuren. Sie schurte sein Laufs seuer der Liebe mit dem goldnen Loffel an, so oft sie ihn an ihre kleinen Lippen druckte — sie ftorte das Feuer wieder auseinander mit den zwei Zahnstochern (suben und

fauern) fo oft fie ju ihnen griff. Loftato et Compagnie festen beute die theuerften Baaren ab: fein Denfc fannte Die et Compagnie; blos Zeufel fab bem Bittor scharfer ins Gesicht und bachte: "ich follte bich gefeben "haben." Gegen 24 Uhr Nachmittags ereignete fich bas Glud, daß die Pringeffin felber an die Bude trat, um italianische Blumen fur ein fleines Datchen, bas ihr moblgefallen, auszusuchen. Befanntlich nimmt man fic in jeder Daste Dastenfreiheit und auf jeder Reife Dis freiheit: Biftor, ber in Bertleidungen und auf Reifen faft allzu fuhn war, versuchte es in der Muttersprache bet Pringeffin und zwar mit Big ju fprechen. "Der Lew "fet," bacht' er, "fann mich boch beswegen nicht holen." Er mertte baber mit bem garteften Wohlwollen gegen bie fes fcone Rind in Molochs Armen nur fo viel über die feibnen Blumen an: "Die Blumen der Kreude werden "auch leider meiftens aus Sammt, Gifendrath und mit "bem Rormeifen gemacht." Es war nur ein Bunder, baß er höflich genug mar, um den Umftand weggulaffen, daß gerade der italianische Adel die italianische Klora ver tertigte. Gie fah aber auf feine Baare und fcmieg; und faufte ftatt der Blumen eine montre à regulateur \*), Die sie nachzubringen ersuchte.

Er überbrachte ihr die Uhr eigenhandig; aber leider eben so eigenhandig — der Leser erschrickt; aber anfangs erschraf er selber und dachte doch den Einfall so oft, bis er ihn genehmigte — hatt' er vorher über den Imperator

Pefanntlich eine Damenuhr, wie ein herz gestaltet, auf bem Rucen mit Sonnenweiser und Magnetnadel verschen. Leste zeigt ben Damen, die die Kalte hasen, im Grunde auch Siben, und der Sonnenweiser taugt jum Monde weiser.

der Uhr ein zartes Streischen Papier gepicht, worauf er eigenhandig mit Persenschrift geschrieben: Rome cacha le nom de son dieu et elle eut tort; moi je cache selui de ma déesse et j'ai raison. \*\*)

"Ich tenne bie Leute fcon, bacht' er, fie machen "und ziehen in ihrem Leben feine Uhr auf!" Ei, Ge, baftian, mas mird mein Lefer benten ober beine Leferin?

Sie reisete noch Abends in ihr erheirathetes Land, das fünftige hadbret ihres Zepters. Unserm Bistor mar beinahe, als hatt' er ihr ein andres herz als das metalelene mit dem Zettel mitgegeben, und freuete sich auf den Flachsensinger hof. Bor ihr lief ihr nachgedruckter Brautigam oder seine Sanfte, aus der er ausstieg an die Band des Schlafzimmers. Da er ihr Gott war, so kann ich ihn over sein Bild mit den Bildern der alten Gotter vergleichen, die auf einem eignen vis a vis — thensa ge, nannt — herumgefahren, oder in einer Portrattbuchse — raos genannt — oder in einem Bauer — xadioxov genannt — herumgetragen wurden.

Darauf ging Bittor mit seinem Santeltonsul hinter ben Rulissen des Benefiztheaters herum. Er schnurte die seidne Demarkazionlinie und Sperrkette ab — zog sie in die Sohe wie ein ekles Saar — befühlte sie — hielt sie erst weit vom Auge — dann nahe an dieses — zerrte sie auseinander, eh' er sagte: "die Kraft stede wo sie "will — es mag nun eine seidne Schnur politische "Körper so gut wie elektrische isolieren — oder es mag "mit Fürsten wie mit Huhnern sein, die keinen Schritt

<sup>\*\*)</sup> Rom verbarg ben Mamen feines Gottes, aber es hatte Unrecht; ich verberge meiner Gottin ihren, aber ich habe Recht.

fauern) fo oft fie ju ibnen griff. Zostato et Compagnie festen beute die theuersten Baaren ab: fein Menich kannte bie et Compagnie; blos Zeusel fab bem Biltot fcarfer ins Geficht und bachte: "ich follte bich gefeben "haben." Gegen 23 Uhr Nachmittags ereignete fich bas Glud, bag bie Dringeffin felber an die Bube trat, um italianische Blumen für ein fleines Dabtden, bas ihr wohlgefallen, auszusuchen. Befanntlich nimmt man fic in jeder Daste Dastenfreiheit und auf jeder Reife Das freiheit: Biftor, ber in Bertleibungen und auf Reifen faft allju fuhn mar, versuchte es in ber Muttersprache bet Pringeffin und zwar mit Bis ju fprechen. "Der Lew "fel," bacht' er, "fann mich boch beswegen nicht holen." Er merfte baber mit bem garteften Wohlwollen gegen bie fee fcone Rind in Moloche Armen nur fo viel über die feidnen Blumen an: "bie Blumen ber Freude merben .. auch leider meiftens aus Sammt, Gifendrath und mit "dem Formeifen gemacht." Es war nur ein Bunder, daß er höflich genug mar, um den Umftand weggulaffen, daß gerade der italianische Adel die italianische Rlora ver tertiate. Gie fab aber auf feine Baare und fcmica; und faufte fatt der Blumen eine montre à regulateur \*), Die fie nadjaubringen erfuchte.

Er überbrachte ihr die Uhr eigenhandig; aber leider eben so eigenhandig — der Leser erschrickt; aber anfangs erschraf er selber und dachte doch den Sinfall so oft, bis er ihn genehmigte — hatt' er vorher über den Imperator

<sup>\*)</sup> Bekanntlich eine Damenuhr, wie ein herz gestaltet, auf tem Rucken mit Sonnenweiser und Magnetnadel verschen. Lette zeigt den Damen, die die Kalte hassen, im Grunde auch Suben, und der Sonnenweiser taugt jum Monde weiser.

ber Uhr ein zartes Streischen Papier gepicht, worauf er eigenhändig mit Persenschrift geschrieben: Rome cacha le nom de son dieu et elle eut tort; moi je cache celui de ma déesse et j'ai raison. \*\*)

"3ch tenne bie Leute icon, bacht' er, fie machen "und ziehen in ihrem Leben teine Uhr auf!" Ei, Gestaftian, mas wird mein Leser benten ober beine Leserin?

Sie reisete noch Abends in ihr erheirathetes Land, das fünftige hachbret ihres Zepters. Unserm Bittor mar beinahe, als hatt' er ihr ein andres herz als das metalelene mit dem Zettel mitgegeben, und freuete sich auf den Flachsensinger hof. Bor ihr lief ihr nachgedruckter Brautigam oder seine Sanfte, aus der er ausstieg an die Band des Schlafzimmers. Da er ihr Gott war, so kann ich ihn oder sein Bild mit den Bildern der alten Gotter vergleichen, die auf einem eignen vis a vis — thensa ger nannt — herumgefahren, oder in einer Portraltbuchse — raos genannt — oder in einem Bauer — xadioxov genannt — herumgetragen wurden.

Darauf ging Bittor mit seinem Santeltonsul hinter ben Rulissen des Benefiztheaters herum. Er schnurte die seidene Demarkazionlinie und Sperrkette ab — zog sie in die Hohe wie ein etles Haar — befühlte sie — hielt sie erst weit vom Auge — dann nahe an dieses — zerrte sie auseinander, eh' er sagte: "die Kraft stede wo sie "will — es mag nun eine seidene Schnur politische "Körper so gut wie elektrische isolieren — oder es mag "mit Fürsten wie mit Huhnern sein, die keinen Schritt

<sup>\*\*)</sup> Rom verbarg ben Namen seines Gottes, aber es hatte Unrecht; ich verberge meiner Gottin ihren, aber ich habe Recht.

"weiter segen, wenn man Rreibe nimmt und damit von "ihrem Schnabel berab eine gerede Linie auf ben Boben "binführt — soviel feht ihr doch, Affocie", wenn ein "Alexander Die Grangfteine ber Lander verrucken follte, fo "mare ein folder Strang bagegen bas befte ins Enge "gezogne Naturrecht und eine bergleichen Barrierealliang." Er ging in ihr Schlafzimmer jum ausgeleerten b. Grabe, b. f. jum Bette ber auferftandnen Braut, in welches ber an der Wand vor Anker liegende Sponfus von fei nem Magel feben fonnte. Gange Divifionen von Gin fällen marschierten ftumm burch seinen Ropf, ben er ba mit an ein feidnes Ropftiffen - fo groß wie ein hunde oder ein Seitenkiffen eines Bagens - mit der Bangt andructe. Go anliegend und fnicend fprach er's halb in die Redern (nicht in die Feder) hineln: "ich wollt auf .. dem andern Riffen lag' auch ein Geficht und fah' in "meines - du lieber himmel! zwei Menfchengefichter ein "ander gegenüber - fich einander in die Augen giebend ,- einander die Seufger belaufchend - von einander "bie weichen durchsichtigen Worte wegathmend - bas "ftånden ich und ihr gar nicht aus. Affocie'!" - Er fprang auf, patichte fein Safenlager leife wieder platt und fagte: "bette bich weich um bas fchwere Saupt, bas auf "dich finkt; erdrucke feine Traume nicht; verrathe feine "Thranen nicht!" - Bare fogar ber Graf von O mit feiner feinen ironischen Diene bagu gefommen : er batte nichts barnach gefragt. Es ift ein Ungluck fur uns Dent fche, daß wir allein - indeß dem Englander ichon vom Beltmann feine Safen ., Bock und Luftfprunge fur gier liche Rud., Bor, und Sauptpas angerechnet merden gar nicht ernsthaft und gefest genug einherschreiten konnen. Er lief eines Abends wieder in den Safen feines

Zeidlers ein; und sein schwankendes Herz warf auf die stille blubende Natur um ihn die Anter and. Der alte Mann hatte unterdeß alle seine alten Papicre, Tause, Trauscheine und Manualakten vom Nurnberger Zeidlerger ticht zc. zusammengefahren und sagte: les Er! — Er wollt'es selber wieder horen. Er zeigte auch seinen "Dreis saltigkeitring" ans Rurnberg, auf welchem stand:

hier biefer Ring ber weift, Wie brei in Ginem heißt Gott Bater, Sohn und Geift.

Der Bienenvater machte weiter tein Geheimniß baraus, daß er vorber, als er diesen Ring fich noch nicht in Murnberg an einem Gerichttage angeschafft batte, die Dreifaltigfeit nicht glauben tonnen : "jest aber mußte eis "ner ein Bieh fein, wenn er's nicht begriffe." - Am Morgen vor der Abreife mar Biktor in einer doppelten Berlegenheit, er wollte gern ein Gefchent haben - zweis tens eines machen. Was er baben wollte, mar eine plumpe Stundenuhr - bei einer Ansspielung fur ein Loos à 20 fr. gewonnen; - biefes Wert, beffen bide Beigerftange ben Lebensfaden bes Greifes auf dem ichmusie gen Zifferblatte in lauter bunten froben Bienenftunden weggemeffen batte, follte eine Lorengo . Dofe fur ibn fein, ein Amulet, ein Ignatius, Blech gegen Saulische Stunben. "Gin Sandwerfer," fagt' er, "braucht mahrlich nur "wenig Sonne, um zufrieden und warm burche Leben gu "geben; aber wir mit unfrer Phantafie find oft in der "Sonnenseite fo fcblimm baran, als in ber Wetterfeite -"der Menich fteht fester auf Dreck, als auf Mether und "Morgenroth." Er wollte bem gladlichen Lebens Betes ranen als Raufschilling für bie Stundenuhr und als 14 7. Bank

Preismedaille far das Quartier seine Sokundenuhr auf bringen. Lind hatte das herz nicht, wurd' aber roth. Endlich stellte ihm Biktor vor, die Sekundenuhr sei eine gute Leuchtkugel zum Dreifaltigkeitringe, ein Thesebild bieses Glaubensartikels, denn die dreifaltigen machten doch nur Eine Stunde. — Lind tauschte.

Biftor konnte weder ber Spotter noch der Bunkliche Meformator einer solchen irrenden Seele sein, und seine spmpathetische Laune ist nichts als ein zweiselnder Seusze über das menschliche Gehirn, das 70 Normaljahre hat, und über das Leben, das ein Glaubens Interim ist, und über die theologischen Doktorringe, die solche Dreiseltigkeitringe sind, und über die theologischen Hore und Sprechsäle, worin solche Sekundenuhren zeigen und schlagen.

— Endlich geht er aus Kuffewig um 6 Uhr Mov gens. Eine sehr schone Tochter des Grafen von O. fam erst um 7 Uhr zurud: das ist unser aller Gluck, er fift fonst noch da.

Der Hundposttag ist aus. Ich weiß nicht, soll ich ein Extrablatt machen ober nicht. Der Schalttag ist an der Lhure; ich wills also bleiben lassen und nur ein Pseudo: Extrablatt hersetzen, welches sich bekanntlich von einem kanonischen ganz dadurch unterscheidet, daß iche im apokrophischen durch keine Ueberschrift merken lasse, sow dern nur unter der Hand von der Geschichte wegkommt zu lauter Fremdsachen.

Ich nehme meinen historischen Faden wieder auf und befrage den Leser, was halt er von Schastians Beibert liebhaberei? Und wie erklart er sich sie? — Wahrhast philosophisch versest er: "aus Rlotitben: sie hat ihn durch "ihr Magnetisteren mit der gangen Weiberwelt in Nap

"port geset; fle hat an diesen Bienenschwarm geklopft, "nun ist kein Ruhen mehr. — Ein Mann kann 26 Jahre "kalt und seufzerlos in seinem Bücherstaube sigen; hat er aber den Aether der Liebe einmal geathmet: so ist das eirunde Loch des Herzens auf immer zu und er muß heraus an die "himmellust und beständig nach ihr schnappen, wie ich in "den kunstigen Hundposttagen sicherlich sehe." Einen närrischen Stil hat sich der Leser angewöhnt; aber es ist wahr; daher ein Mädchen nie so begierig für ihr Theater den zweiten Liebhaber wirbt, als nach dem Hintritt des ersten und nach den Schwüren, ihr Werbepatent wegzuwersen.

Wie konnte aber ber Leser auf noch wichtigere Urs sachen \*) nicht fallen, 1) auf die Gesammtliebe und 2) auf Biktore Muttermaler?

1) Die Gesammts oder Zugleichliebe ist zu wenig ber kannt. Es ist noch keine Beschreibung davon da, als meine: in unsern Tagen sind nämlich die Lesekabinette, die Tanzsäle, die Konzertsäle, die Weinberge, die Kassees und Theetische, diese sind die Treibhäuser unsers Herzens und die Drathmuhlen unserer Nerven, jenes wird zu groß, diese zu sein — wenn nun in diesen ehelustigen und eher losen Zeiten ein Jungling, der noch auf seine Messiasin die ein Jude passet und der noch ohne den höchsten egenstand des Herzens ist, von ungefähr mit einer Tanzste, mit einer Klubbistin, oder Associée, oder Amtschweiste, oder sonstigen Mitarbeiterin, hundert Seiten in den Aufwerwandtschaften oder in den Hundpostagen lieset — oder mit ihr über den Kleebau oder Seidenbau oder über

<sup>)</sup> Eine vierte Ursache mare, daß ihm jest jede Liebe gegon eine andie, als gegen Rlotilde, ein Berdienst um seinen Freund zu sein schien.

Rants Prolegomena brei bis vier Briefe wechselt - ober ihr funfmal ben Ouder mit dem Dudermeffer von ber Stirne febrt - ober neben und mit ihr betaubende Ga belbobnen anbindet - oder gar in der Beifterftunde (bie eben fo oft gur Schaferftunde wird) über ben erften Grund fas in der Moral uneine wird: fo ift foviel gewiß, daß ber befagte Jungling (wenn anders Feinheit, Gefühl und Befonnenheit einander die Baage in ihm balten) ein wenig toll tonn und fur die befagte Mitarbeiterin (wenn fie anders nicht mit Sofern des Ropfes oder Ber jens an feine Rublfaben ftofet) etwas empfinden muß, bas ju warm ift fur die Arcundschaft und ju unreif fur die Liebe, bas an jene grangt, weil es mehre Gegens ftande einschließt, und an diefe, weil es an diefer ftirbt. Und das ift ja eben nichts anders, als meine Gefammt oder Zugleichliebe, Die ich fonft Simultan, oder Luttiliebe genannt. Beifpiele find verhaft: fonft gog' ich meines Diefe Universalliebe ift ein ungegliederter Rauft handschub, in ben, weil teine Berfchlage die vier Ringer trennen. jede Sand leichtlich bineinfahrt - in die Darzialliebe oder in den Fingerhandschuh drangt fich nur eine einzige Band. Da ich zuerft biefe Sache und Infel ent bedt habe: fo fann ich ihr ben Ramen schenken, womit fie andre nennen und rufen muffen. Man foll fie tunf tigbin die Samm, ober Bugleichliebe benamfen, ob ich fie gleich auch, wenn ich und Rolbe wollten, die Draiw Dierliebe - Die Daskopeigartlichkeit - Die Generalwarme - die Ginfindschafttreue nennen laffen tonnte.

Den Theologen und ihrer Rannengießeroi von ben Endabsichten zu gefallen, werf' ich noch diesen festen Grunds fat ber: ich mochte ben seben, ber's ohne die Sammliebe in unfern Beiten, wo die einspannige Liebe burch die Fors

derungen eines großeren metallischen und moralisigen Eingebrachten feltner wird, drei Jahre aushielte.

2) Die zweite Urfache von Biktors Beibertiebhabes rei mar fein Muttermaal, d. h. eine Aehnlichkeit mit feis ner und jeder Mutter. Er behauptete ohnehin, feine 3been hatten gerade ben Schritt, b. b. ben Sprung ber weiblichen, und er hatte überhaupt recht viel von einer Frau; wenigstens gleichen die Weiber ibm barin, daß ibre Liebe burch Sprechen und Umgang entfteht. Ibre Liebe hat ficher nicht viel ofter mit Bag und Ratte angefangen als aufgebort. Aus einem aufgedrungenen verhaften Brautigam wird oft ein geliebter Chemann. "Ich will - fagte ger im Sanndverifchen - wenn nicht in ihr Berg, boch in "ibie Bergobren. Sollte benn die Matur in die weibliche "Bruft zwei fo weite Bergfammern - man fann fich darin "umtehren - und zwei fo notte Bergaltove - ben Bers "beutel hab' ich gar nicht berührt - blos barum bineins "gebauct haben, daß eine Mannfeele biefe vier Bimmer "mutterfeelenallein miethe, wie Gine weibliche bie "vier Gehirnkammern bes Ropf. Frauengemachs bewohnt? "Gan; ummbalich! und fie thun's auch nicht: fondern -"aber wer übermäßigen Big fcheuet, gebe mir jest aus "den Fugen - in die zwei Glugel Diefer Rotunda, und "in die Seitengebaude wird hincingelagert, mas hinein-"geht, d. h. mehr als herausgeht - wie in einem Bolle "ober Laubenhause gehts aus und ein - man fann nicht "jahlen, wenn man jufieht - es ift ein schoner Eems "pel der Durchganggerechtigfeit hat. - Golde "tehren fich an die wenigen gar nicht, die fich einfchran-"ten und die Sauptloge bes Bergens nur einem einzigen "Liebhaber geben und blos die zwei Seitenlogen taufend "Freunden."

Gleichwol konnt' ce Jean Paul — es mochte immerhin Platz genug übrig sein — nie so weit treiben, baß er nur in die zwei Roloniekorbe, nämlich in die Herzohren hineingekommen wäre, welches doch das Allerwenigste ist. Weil sein Gesicht zu mager aussicht, die Farbe zu gelb, der Ropf viel voller als die Tasche und sein Einskommen das einer Litular Berghauptmannschaft ist: so quartieren sie den guten Schelm bloß am kälte sien Orte ganz oben unter den Ropf Mansarden ein, nicht weit von den Haarnadeln — und da sitt er noch sehnm der und scherzet (schreibend) sein eilstes Rapitel hinaus. . . .

## 12. Sunbposttag.

Polar=Phantasien — Die seltsame Insel ber Vereinigung — Noch ein Stud aus der Vorgeschichte — Der Stettinerapsel als Geschlechtwappen.

Wir leben jest im finstern Mittelalter dieser Lebens, beschreibung, und lesen dem aufgeklarten achtzehnten Jahr hundert oder Hundtag entgegen. Allein schon in diesem zwölsten fliegen, wie in der Nacht vor einem schonen Lag, große Funken. Mich frappiert dieser Hundtag noch immer. "Spis, sagt' ich, fels mir weg was du wills, "und klare nur die Welt auf."

Sebastian eilte am Sonnabend mit luftiger Seele unter einem überwolften himmel auf die Infel bet Bereinigung zu. Er konnte da anlangen, wenn er fich nicht aufhielt, ehe das Gemolk eingesogen war. Unter

einem blanen Simmel fuhrte er, wie Schitaneder, Die Trauerspiele, unter einem afchgrauen aber bie Luft. fpiele feines Innern auf. Benne regnete, lacht' er gar. Nouffeau bancte in feinem Ropfe eine empfind, fame Buhne, weil er weder aus der Ruliffe noch in eine Loge bes wirklichen Lebens geben wollte - Bittor aber befoldete zwifchen ben Beinmanden feines Ropfes ein fomisches Theater der Deutschen, blos um die wirt, lich en Menfchen nicht auszulachen: feine Laune mar fo ideal wie die Lugend und Empfindsamfeit andrer Leute. In diefer Laune hielt er (wie ein Bauchredner) lauter innerliche Reben an alle Dotentaten — er ftellte fich auf Die Ritterbant mit Rirchenvifitagionreben - auf Die Stadtebant mit leichenreben - auf bem pabstlichen Stuhl hielt er an die Jungfer Guropa und firchliche Braut Strohfrangreden - die Potentaten mußten ihm alle wieder antworten, aber man fann benfen mie? ba er, gleich einem Minis fter, ihnen aus feinem Ropf Gouffenrloch alles in den Mund legte - und bann ging er doch fort, und lachte jeben aus.

Mandeville sagte in seinen Reisen, am Nordpol gerfriere im Winterhalbjahr jedes Wort, aber im Sommers halbjahre thau' es wieder auf und werde gehort. Diese Nachricht malte sich Vittor auf dem Wege nach der Instel aus; wir wollen unsere Ohren an seinen Kopf tegen und dem innern Gesumse zuhorchen.

"Ich und Mandeville sind gar nicht verbunden es zu werflaren, warum am Notdpol die Worte so gut wie "Speichel unter dem Fallen zu Eis werden, gleich dem mauecksilber allda; aber verbunden sind wir, aus dem Borsusalle zu fotgern. Wenn ein lachender Erbe da seinem "Lestator lange Jahre wünscht: so hort der gute Mann

ر,

"ben Wunfch nicht eber, als im nachken Brubjabr, bas "ihn schon tann todtgeschlagen haben. - Die beften "Beihnachtpredigten erbauen nicht fruber aute Geelen, "als im heumonat — Bergeblich ftattet ber Polarbof "seine Neujahrmunsche vor Serenissimo ab; er bort fie .nicht, als bis es marm wird, und bann ift fcon bie "Balfte fehlgeschlagen. Man follte aber einen Birtu "lierofen als Sprachrobr in das Borgimmer fegen, ba "mit man in der Barme die hoffprecher boren tonnte. .. - Ein Bruder Redner mare bort ohne einen Ofenheit "zer ein geschlagner Mann. — Der Pharospieler thut war am Thomastag feine Fluche; aber am Johannis "tag, wo er schon wieder gewonnen, fahren fie erft her "um; und aus den Binterfonzerten tonnte man Com "merkongerte machen ohne alle Inftrumente: man feste "fich nur in ben Sagl. — Woher tommte andere, baf "die Polarfriege oft halbe Jahre vor der Rriegerflarung "geführet werden, als daber, daß die icon im Binter et "laffene Erflarung erft bei gutem Better laut wird? .. - Und fo fann man von den Binterfeldzügen ba "Polararmeen nicht eher etwas horen, als unter ben "Sommerfeldzugen. - 3ch meines Orts mochte nur auf "den Winter nach bem Dole reifen, blos um ba ben "Leuten, besonders dem Sofftaat, mahre Injurien ins "Geficht ju fagen; wenn er fic endlich vernehme, faße "ber Injuriant icon wieder in Flachsenfingen. - Die "Binterluftbarkeiten find gar nicht fculd, wenn die nord "liche Regierung eine Menge ber wichtigften Dinge nicht "vortragt und entscheibet: sondern erft unter ben Ranie "fularferien ift das Abstimmen zu boren; und ba tonnen "auch die Bescheide der Rammer auf Enadens und Bolgs "fachen gur Sprache tommen. - Aber, o ihr Beiligen,

"wenn ich am Pol - indet bie Sonne im Steinbod "ware und mein Berg im Krebs - niederfiele por der "iconften Bran, und ihr in ber langften Racht hindurch "die beißeften Liebertlarungen thate, Die aber in einer "Drittels : Tergie Gis ansegen und ihr gefroren d. b. gar "nicht zu Ohren famen: was wurd' ich im Sommer "machen, wo ich schon falt mare und fie icon batte, "wenn gerabe in ber Stunde, wo ich mich tuchtig mit "ihr ju ganten verhoffte, nun mitten unter bem Reifen "meine Steinbocks , Lieberflarungen aufzuthauen und zu "reben anfingen? 3ch murbe gelaffen nichts machen, als "die Regel: man fei gartlich am Pol, aber erft im Bids "ber oder Rrebs. - Und wenn vollends die Ucbergabe "einer Pringeffin am Pol vorginge und zwar an bem "Punkt, wo die Erde fich nicht bewegt, ber fich am beuften fur bie awiefache Unthatigkeit einer Pringeffin und geiner Dame fchickt, und wenn gar die Ucbergabe in eis "nem Saale mare, mo jeder, besonders Beufel, in den lan. "gen Winterabenden fie gelaftert hatte; wenn dann die "Luft im Saal zu laftern anfinge, und Beufel in der Roth "fort wollte ; fo murd' ich ibn freundlich packen, und fras "gen: "wohin mein Freund?" ---

"Nach Großtussenis, ich helfe fangen," antwortete ihm der — reelle Buttel aus St. Lunc, der hinter einem Gemäuer mit der einen Hand ein Buch auf, und mit der andern eine Tasche zugeknöpft hatte. Biktor fühlte ein frohes Beklemmen über eine Antike aus St. Lunc. Er fragte ihn um alles mit einem Cifer, als war' er seit einer Ewigkeit a parte ante weg. Der zuknöpfende Leser wurde ein Autor, und faste vor dem Herrn die Jahr, bucher, d. h. Stundenbucher dessen ab, was seitdem im Dorfe vorgesallen war. In zwanzig Fragen wiestelte

Preismedaille für das Quartier seine Sofundennhr auf dringen. Lind hatte das herz nicht, wurd' aber roth. Endlich stellte ihm Biktor vor, die Sekundenuhr sei eine gute Leuchtkugel zum Dreifaltigkeitringe, ein Thesebild diese Glaubensartikels, denn die dreifaltigen machten doch nur Eine Stunde. — Lind tauschte.

Biftor konnte weder der Spotter noch der Bunkliche Reformator einer folchen irrenden Seele fein, und seine spmpathetische Laune ist nichts als ein zweiselnder Seufzer über das menschliche Gehirn, das 70 Normaljahre hat, und über das Leben, das ein Glaubens. Interim ist, und über die theologischen Doktorringe, die solche Dreisabtigkeitringe sind, und über die theologischen Hors und Sprechsäle, worin solche Sekundenuhren zeigen und schlagen.

- Endlich geht er aus Kuffemig um 6 Uhr Movgens. Eine sehr schone Tochter des Grafen von O. fam erft um 7 Uhr zurud: das ist unser aller Gluck, er faßt sonst noch da.

Der Hundposttag ist aus. Ich weiß nicht, soll ich ein Extrablatt machen oder nicht. Der Schalttag ist an der Thure; ich wills also bleiben lassen und nur ein Pseudo: Extrablatt hersegen, welches sich bekanntlich von einem kanonischen ganz dadurch unterscheidet, daß iche im apokrophischen durch keine Ueberschrift merken lasse, son dern nur unter der Hand von der Geschichte wegkomme zu lauter Fremdsachen.

Ich nehme meinen historischen Faden wieder auf und befrage ben Lefer, was halt er von Sebastians Weibert liebhaberei? Und wie erklart er sich sie? — Wahrhast philosophisch versest er: "aus Rlotitden: sie hat ihn durch "ihr Magnetisieren mit der ganzen Weiberwelt in Nap

"port geset; fle hat an diesen Bienenschwarm geklopst, "nun ist kein Ruhen mehr. — Ein Mann kann 26 Jahre "kalt und seufzerlos in seinem Bucherstaube sigen; hat er "aber den Aether der Liebe einmal geathmet: so ist das eirunde "Loch des Herzens auf immer zu und er muß heraus an die "Himmellust und beständig nach ihr schnappen, wie ich in "den künstigen Hundposttagen sicherlich sehe." Einen närrichen Stil hat sich der Leser angewöhnt; aber es ist wahr; daher ein Mädchen nie so begierig für ihr Theater den zweiten Liebhaber wirbt, als nach dem Hintritt des ersten und nach den Schwüren, ihr Werbepatent wegzuwersen.

Wie konnte aber ber Leser auf noch wichtigere Urssachen \*) nicht fallen, 1) auf bie Gesammtliebe und 2) auf Biktore Muttermaler?

1) Die Gesammt, oder Angleichliebe ist zu wenig ber kannt. Es ist noch keine Beschreibung davon da, als meine: in unsern Tagen sind nämlich die Lesekabinette, die Tanzsäle, die Konzertsäle, die Weinberge, die Rassees und Theetische, diese sind die Treibhäuser unsers Herzens und die Drathmühlen unserer Nerven, senes wird zu groß, diese zu kein — wenn nun in diesen ehelustigen und eher losen Zeiten ein Jüngling, der noch auf seine Messsalin wie ein Jude passet und der noch ohne den höchsten Gegenstand des Herzens ist, von ungefähr mit einer Tanzshälfte, mit einer Klubbistin, oder Associee, oder Umtschwessser, oder sonstigen Mitarbeiterin, hundert Seiten in den Wahlverwandtschaften oder in den Hundpostagen lieset — oder mit ihr über den Kleebau oder Seidenbau oder über

<sup>\*)</sup> Gine vierte Urfache mare, bas ihm jest jebe Liebe gegen eine andre, als gegen Klotilee, ein Berbien ft um feinen Freund zu fein fchien.

Rants Arolegomena brei bis vier Briefe wechselt - obn ihr fünfmal ben Duder mit dem Dudermeffer von ber Stirne fehrt - ober neben und mit ihr betaubende Ga belbobnen anbindet - oder gar in der Beifterftunde (bie eben fo oft jur Schaferftunde wird) über ben erften Grund fas in der Moral uneins wird: so ift soviel gewiß, daß ber befagte Jungling (wenn anders Reinheit, Gefühl und Befonnenheit einander die Baage in ihm halten) ein wenig toll thun und fur die befagte Mitarbeiterin (wenn fie anders nicht mit Sofern bes Ropfes ober Ber gens an feine Rublfaden ftofet) etwas empfinden muß, das ju warm ift fur die Freundschaft und ju unreif fur die Licbe, bas an jene grangt, weil es mehre Gegenftande einschließt, und an diefe, weil es an diefer ftirbt. Und das ift ja eben nichts anders, als meine Gesammt oder Zugleichliebe, die ich fonft Simultan, oder Tuttiliebe genannt. Beispiele find verhaft: fonft aba' ich meines Diefe Universalliebe ift ein ungeglieberter gauft bandichub, in ben, weil feine Berichlage die vier Ringer trennen, jebe Band leichtlich bineinfahrt - in Die Parzialliebe oder in den Ringerhandschuh drangt fich nur eine einzige Band. Da ich zuerft diefe Sache und Infel ent beckt habe: fo tann ich ihr ben Ramen schenten, womit fie andre nennen und rufen muffen. Dan foll fie funfe tigbin die Samm, oder Bugleichliebe benamfen, ob ich fie gleich auch, wenn ich und Rolbe wollten, Die Draiw dierliebe - die Dastopeigartlichteit - die Generalmarme - die Ginfindschafttreue nennen laffen tonnte.

Den Theologen und ihrer Rannengießerei von ben Endabsichten ju gefallen, werf' ich noch diefen festen Grund, sat her: ich mochte ben feben, ber's ohne die Sammliebe in unfern Zeiten, wo die einspannige Liebe burch die For

berungen eines großeren metallischen und moralis

2) Die zweite Urfache von Biktors Beiberfiebhabes rei war fein Muttermaal, d. b. eine Aehnlichfeit mit feis ner und feder Mutter. Er behauptete ohnehin, feine Ibeen hatten gerade den Schritt, b. h. den Sprung ber weiblichen, und er hatte überhaupt recht viel von einer Frau; weniaftens gleichen die Beiber ihm darin, daß ihre Liebe burch Sprechen und Umgang entfieht. Liebe hat ficher nicht viel ofter mit Bag und Ralte angefangen als aufgebort. Mus einem aufgedrungenen verhaften Brautigam wird oft ein geliebter Chemann. "Ich will - fagte "er im Sanndverischen - wenn nicht in ihr Berg, boch in "ibie Bergohren. Sollte denn die Natur in die weibliche "Bruft zwei fo weite Bergfammern - man fann fich barin "umtehren - und zwei fo notte Bergalfove - ben Berg "beutel hab' ich gar nicht berührt - blos barum binein-"gebauct haben, daß eine Mannfeele diefe vier Bimmer "mutterfeelen allein miethe, wie Gine weibliche bie "vier Sehirnkammern des Ropf. Frauengemachs bewohnt? "Gang unmöglich! und fie thun's auch nicht: fondern -"aber wer übermäßigen Big fcheuet, gebe mir jest aus "ben gugen - in die zwei Glugel biefer Rotunda, und "in die Seitengebaube wird hineingelagert, mas hinein-"geht, d. b. mehr als herausgeht - wie in einem Bolls "ober Laubenhause gehts aus und ein - man fann nicht "jählen, wenn man jufieht - es ift ein schoner Ecm-"pel ber Durchganggerechtigfeit hat. - Golde "tehren fich an die wenigen gar nicht, die fich einschran-"ten und die Sauptloge des Herzens nur einem einzigen "Lichhaber geben und blos die awei Seitenlogen taufend "Freunden."

Gleichwol konnt' es Jean Paul — es mochte immerhin Platz genug übrig sein — nie so weit treiben, daß er nur in die zwei Roloniekorde, nämlich in die Herze ohren hineingekommen wäre, welches doch das Allerwenigste ist. Weil sein Gesicht zu mager aussicht, die Farbe zu gelb, der Ropf viel voller als die Tasche und sein Einskommen das einer Litular Berghauptmannschaft ist: so quartieren sie den guten Schelm bloß am kältesten Orte ganz oben unter den Kopf Mansarden ein, nicht weit von den Haarnadeln — und da sitt er noch sehnmer und scherzet (schreibend) sein eilstes Kapitel hinaus. . . .

## 12. Hundposttag.

Polar: Phantasien — Die seltsame Insel ber Vereinigung — Noch ein Stud ans ber Vorgeschichte — Der Stettinerapsel als Geschlechtwappen.

Wir leben jest im finstern Mittelalter dieser Lebens, beschreibung, und lesen dem aufgeklarten achtzehnten Jahr hundert oder Hundtag entgegen. Allein schon in diesem zwölsten fliegen, wie in der Nacht vor einem schonen Lag, große Kunken. Wich frappiert dieser Hundtag noch immer. "Spiß, sagt' ich, fris mir weg was du willst, "und klare nur die Welt aus."

Sebastian eilte am Sonnabend mit lustiger Seele unter einem überwolften himmel auf die Infel der Bereinigung zu. Er konnte da anlangen, wenn er sicht aufhielt, ehe das Gewölf eingesogen war. Unter

einem blanen Simmel fabrte er, wie Schitaneber, Die Erauerfpiele, unter einem afchgrauen aber die Luft, spiele feines Innern auf. Wenne regnete, lacht' er gar. Rouffeau baucte in feinem Ropfe eine empfind, fame Buhne, weil er weder aus ber Ruliffe noch in eine loge bes wirklichen lebens geben wollte - Bittor aber befoldete zwifchen den Beinmanden feines Ropfes ein fomisches Theater der Deutschen, blos um die mirt, lich en Menschen nicht auszulachen: seine Laune mar fo ideal wie die Lugend und Empfindsamfeit andrer Leute. In biefer laune bielt er (wie ein Bauchredner) lauter innerliche Reben an alle Dotentaten - er ftellte fich auf die Ritterbant mit Rirchenvisitagionreden - auf die Stadtebant mit leichenreben - auf bem pabstlichen Stuhl hielt er an Die Jungfer Europa und firchliche Braut Strohfrangreden - die Potentaten mußten ihm alle wieber antworten, aber man fann benten wie? ba er, gleich einem Minis fter, ihnen aus feinem Ropf. Soufleurloch alles in ben Mund legte - und bann ging er boch fort, und lachte ieben aus.

Mandeville sagte in seinen Reisen, am Nordpol gefriere im Winterhalbjahr jedes Wort, aber im Sommers halbjahre thau' es wieder auf und werde gehort. Diese Machricht malte sich Bittor auf dem Wege nach der Insel aus; wir wollen unsere Ohren an seinen Kopf tegen und dem innern Gesumse zuhorchen.

"Ich und Mandeville sind gar nicht verbunden es ju "erklären, warum am Notdpol die Worte so gut wie "Speichel unter dem Fallen zu Eis werden, gleich dem "Quecksilber allda; aber verbunden sind wir, aus dem Bors, "salle zu fotgern. Wenn ein lachender Erbe da seinem "Testator lange Jahre wunsscht is o hort der gute Mann

ر,

"ben Wunfch nicht eber, els im nachken Brubjahr, bas "ibn fcon fann tobtgefcblagen haben. - Die beften "Beihnachtpredigten erbauen nicht fruber aute Seelen, "als im Seumonat — Bergeblich ftattet ber Polarhof "seine Neulahrmunsche vor Serenissimo ab; er bort fie "nicht, als bis es marm wird, und dann ift icon die "Balfte fehlgeschlagen. Dan follte aber einen Birtu "lierofen als Sprachrobe in das Borgimmer fegen, da "mit man in der Barme die hoffprecher boren tonnte. .. - Ein Bruder Redner mare bort ohne einen Ofenbeit "zer ein geschlagner Mann. — Der Pharospieler thut "swar am Thomastag feine Bluche; aber am Johannis "tag, wo er icon wieder gewonnen, fabren fie erft ber "um; und aus den Binterfonzerten tonnte man Som "mertonzerte machen ohne alle Inftrumente: man feste "fich nur in ben Gaal. - Bober fommts anders, daß "die Polarfriege oft halbe Jahre vor der Rriegerflarung "geführet werden, als daber, daß die ichon im Binter et "laffene Erflarung erft bei gutem Better laut wird? .. - Und fo fann man von den Binterfeldzugen ber "Polararmeen nicht eher etwas boren, als unter den "Sommerfeldzügen. - 3ch meines Orts mochte nur auf "ben Winter nach bem Pole reifen, blos um ba ben "Leuten, besonders dem Sofftaat, mabre Injurien ins "Beficht ju fagen; wenn er fie endlich vernehme, faße "ber Injuriant icon wieder in Rlachsenfingen. - Die "Binterluftbarteiten find gar nicht fculd, wenn die nord "liche Regierung eine Menge ber wichtigften Dinge nicht "vortragt und entscheidet: fondern erft unter ben Ranie "fularferien ift bas Abstimmen gu boren; und ba fonnen "auch die Befcheide der Rammer auf Gnaden, und Bolg-"fachen jur Sprache tommen. - Aber, o ihr beiligen,

"wenn ich am Pol - indes die Sonne im Steinbock "ware und mein Berg im Rrebs - niederfiele por der "Schonften grau, und ihr in der langsten Racht hindurch "die heißeften Lieberflarungen thate, die aber in einer. "Drittels . Tergie Gis anfegen und ihr gefroren b. h. gar "nicht zu Ohren tamen: was wurd' ich im Sommer "machen, wo ich schon falt mare und fie schon hatte, "wenn gerade in der Stunde, wo ich mich tuchtig mit "ihr ju ganten verhoffte, nun mitten unter dem Reifen "meine Steinbocks , Liebertlarungen aufzuthauen und gu nteben anfingen? 3ch murbe gelaffen nichts machen, als "bie Regel: man fei gartlich am Pol, aber erft im Wid. "ber oder Krebs. — Und wenn vollends die Uebergabe "einer Pringeffin am Pol vorginge und zwar an bem "Puntt, wo die Erde fich nicht bewegt, der fich am be-"ften fur die zwiefache Unthatigfeit einer Pringeffin und geiner Dame Schickt, und wenn gar die Ucbergabe in eie "nem Saale mare, mo jeder, besonders Beufel, in den lau. "gen Winterabenden fie gelaftert hatte; wenn dann die "Luft im Saal ju laftern anfinge, und Beufel in der Roth "fort wollte : fo murd' ich ihn freundlich packen, und fras "gen: "wohin mein Freund ?" - -

"Nach Großtussewis, ich helfe fangen," antwortete ihm ber — reelle Buttel aus St. Lunc, ber hinter einem Gemäuer mit ber einen Hand ein Buch auf, und mit der andern eine Tasche zugeknöpft hatte. Biktor fühlte ein frohes Beklemmen über eine Antike aus St. Lunc. Er fragte ihn um alles mit einem Eifer, als war' er seit einer Ewigkeit a parte ante weg. Der zuknöpfende Leser wurde ein Autor, und saste vor dem Herrn die Jahr, bucher, d. h. Stundenbucher dessen ab, was seitdem im Dorfe vorgesallen war. In zwanzig Fragen wieselte

sich nieder und hielt dessen sublichen Pol in die Lucke. Plohlich singen Maschinen an zu knarren und die Wellen an zu wirbeln — und aus dem Wasser sieg eine Brücke von Eisen auf. Biktors Seele war von Träumen und Erwartungen überfüllt. Er setzte schauernd hinter seinem Bater den Fuß in die magische Insel. Dier berührte sein Bater einen dunnen Stein mit dem nordlichen Ende des Magnets, und die Eisenbrücke siel wieder hinunter. She sie an das erhöhte Thor hintraten, drehte sich von innen ein Schlüssel um und sperrte auf, und die Thüre klasste. Der Lord schwieg. Auf seinem Gesicht war eine höhere Sonnenseele ausgegangen — man kannte ihn nicht wehr — er schien in den Gentus dieses zauberischen Silandes verwandelt zu sein.

Welche Szene! Sobald das Thor geoffnet war, lief burch alle Zweige ein harmonisches hinuber, und Ber übertonen - Lufte flogen burch bas Thor berein und fo gen bie Laute in fich, und schwammen bebend damit weiter, und ruhten nur auf gebognen Bluthen aus. -Jeder Schritt machte einen großen buftern Schauplas weiter. — 3m Schauplat lagen umber Marmorftade, auf welche die Schmiedefohle Raphaels Geftalten geriffen hatte, eingesunfne Sphinge, Landfartenfteine, worauf bie bunfle Natur fleine Ruinen und ertretene Stabte gcaset hatte, - und tiefe Deffnungen in ber Erbe, die nicht fowol Graber als Formen ju Gloden maren, die barin gegoffen werden - breißig giftvolle Gibenbaume ftanden von Rofen umflochten, gleichfam als waren fie Beichen ber breis Big muthendeleidenschaftlichen Jahre des Menschen brei und gwangig Trauerbirten maren gu einem niedrigen Gebuich jusammengebogen und in einander gedruckt - in das Gebufch liefen alle Steige ber Infel - binter bem

Gebisch versinsterten neunsache Flore in verschlungenen Ballungen den Blick nach dem hohen Tempel — durch die Flore stiegen fünf Gewitterableiter in den Himmel auf, und ein Regenbogen aus zweien in einander gesträmmten aufspringenden Wasserstralen schwebte slimmernd am Gezweige, und immer wollbten sich die zwei Stralen herauf, und immer zersplitterten sie einander oben in der Berdhrung. —

Als Sorion feinen Sobn, beffen Berg von lauter unfictbaren Banden gefaffet, erfcprectt, gebruckt, entzundet, erfaltet wurde, in das niedrige Birkengebufch hineinzog: fo begann die lallende Todtenzunge eines Orgeltremulans ten, durch die dde Stille ben Seufzer bes Menschen ans jureden, und der mankende Con mand fich ju tief in ein weiches Berg. - Da ftanben beibe an einem vom Ges bufche dunkel überbaueten Grabe — auf dem Grabe lag ein schwarzer Marmor, auf dem ein überschleiertes blute loses weißes her; und die bleichen Worte standen: es ruft. "hier murbe," fagte ber Lord, "mein zweites "Auge blind: Marn's \*) Sarg ftebt in diefem Grabe, gals diefer aus England ankam in der Infel, entzundete "Ich das trante Auge zu fehr, und sah niemals wieder." - Nie ichauderte Biftor fo: nie fah er auf einem Ges ficht eine folde chaotische wechselnde Welt von fliebenden, fommenden, fampfenden, vergebenden Empfindungen; nie farrte ein folches Gis der Stirne und Augen über frampfe haften Lippen - und ein Bater fah fo aus, und ein Sobn empfand es nach.

"3ch bin unglucklich" fagte langfam fein Bater;

<sup>\*)</sup> So hieß die Gemahlin bes Lords, die im 23sten Jahre ber Ruhe in die ewigen Arme fiel.

Sie traten aus dem Land's Manfolenm, und ließen fich auf eine umgestürzte Stalaktite nieder. Zuweilen fiel unter dem Neden ein fremder Harmonikaton von Blatt zu Blatt, und in einer weiten Ferne schienen die vier Paradieses Fluffe unter einem mitbebenden Zephyr him weg zu hallen.

Der Bater begann: "Flamin ift Klotildens Bru"ber und bes Rurften Sohn." - -

Nur ein solcher Gedankenblig konnte noch in Rib tors geblendete Seele bringen: eine neue Belt ging in ihm jest in die Sobe, und rif ihn aus der nahen großen weg. —

"Auch (suhr Horion fort) leben Januars drei andere "Kinder in England noch, bloß bas vierte auf den sieben "Inseln ist unsichtbar." Biktor begriff nichts; der Lord riß der Bergangenheit alle Schleier ab, und sührte ihn vor eine neue Aussicht ins nahe Leben und ins verstossen. Ich werde nachher alle Entdeckungen und Geheimnisse des Lords dem Leser geben: jest will ich erst den Abschied des Baters und des Sohns erzählen.

Während der Lord seinen Sohn in die duftern um terirdischen Gänge der vorigen Zeit begleitete, und ihm alles sagte, was er der Welt verschwieg: so gingen aus Biftors Augen Thränen über manche Geringfügigkeit, die keine verdienen konnte; aber der Strom dieser weichen Augen wurde nicht durch diese Erzählung, sondern durch das zurücktehrende Andenken an den unglücklichen Bater und durch die Nähe der bedeckten schonen Aschengestalt und des Tranermarmors aus dem sortweinenden Derzen gebrückt. — Endlich hörten alle Idne der Insel auf — das schwarze Thor schien zuzusallen — alles war kill — der Lord war mit der Enthällung und allem zu Ende

und fagte: "geh' immer heute noch nach Maienthal -"und fei vorficheig und gludlich!" - Aber ob er gleich ben Ubschied mit jener guruckhaltenden Reinheit nahm, die in feinem Stande fogar Eltern und Rindern Die Sande und die Urme führt: fo brudte doch Bittor ben findlichen von Seufgern und Gefühlen ichwangern Bufen an ben vaterlichen mit einer heftigkeit, als wollt' er fein verars mendes Berg ju ben Thranen entzweipreffen, Die er ims mer heißer und großer zeigen mußte. Ich ber Berlaffene ! Als die Brude, welche die vaterlichen und die kindlichen Lage auseinander fpaltete, aufgestiegen mar, ging Biftor allein darüber, mankend und taub - und als fie ins Baffer wieder eingesunten und der Water in die Infel verschwunden war, brudte ibn bas Mitleiden auf bas Ufer barnieber - und als er alle Thranen aus bem leis benben Bergen wie Pfeile gezogen hatte, verließ er lang. fam und traumend die stille Gegend der Rathfel und Schmerzen, und den bunkeln Trauergarten ber tobten Mutter und bes buftern Baters, und feine gange erfchute terte Spele rief unaufborlich : ach guter Bater boffe mes nigstene und febre wieder und verlaß mich nicht! -

Wir wollen jest alles, was in der bisherigen Ge, schichte Dunkelheiten machte, und was der Lord seinem Sohne aushellte, uns auch austlären. Man erinnert sich noch, daß zur Zeit, da er nach Frankreich abging, um die Kinder des Fürsten — dem sogenannten Walliset, Brasilier und Afturier und den Monsiour — abzuholen, die finstere Nachricht ihrer Entsührung einlief. Diese Entsührung hatt' er aber (das gestand er nun) seiber verzanstatet, bies das Berschwinden des Monsiour auf den 7 Inseln war ohne sein Wissen vorgefallen: und in seine Unwahrheit konnt' er also einige Wahrheit als Mundlelm

mischen. Diese brel Kinder ließ er verborgen nach England bringen und sie in Eaton zu Gelcheten und in London zu Semperfreien erziehen, um sie einmal ihrem Water als blutverwandte Beistände seiner wankenden Regierung wiederzuschenken. Daher hatt' er dem sogenannten Insanten (Flamin) Regierungrath werden helsen. Sobald er einmal die ganze Kinderkolonie beisammen hat, so überrascht und beglückt er den Vater mit ihrer frohen Erscheinung. Den jeht unsichtbaren Sohn des Kaplans, der Blattern und Blindheit vor dem Einschiffen besam, verheimlicht er darum, weil sonst leicht zu errathen wäre, wem Flamin eigentlich angehore.

Biktor fragte ihn, wie er ben Fürsten von der Bermandtschaft mit 4 oder 5 Unbekannten übersühre. "Durch mein Wort" versetzte Horion aufangs; dann fügte er die überigen Beweismittel hinzu; bei Flumin das Zeugniß der mitkommenden Mutter (der Nichte), bei den übrigen ihm Wehnlichkeit mit ihren Abbildern, die er noch hat, und endlich das Muttermal eines Stettinerapfels.

Biktor hatt' es schon lange von der Pfatrerin get hort, alle Sohne Jenners hatten ein gewisses Muttere voer Batermal auf dem linken Schulterblatt, das wie Wichts aussehe, ausgenommen im herbst, wenn die Stettiner reifen: da werd' es auch roth, und gleiche dem Arbild. — Dem Leser selber muffen aus den Jahrbuchern der kuriosen und gelehrten Gesellschaften ganze Fruchtforbe voll Kirschen vorgekommen sein, deren Rothelzeichnung war matt auf Kindern war, und die sich erst mit den reisenden Urbildern auf den Zweigen hoher rotheten. Ware einem Badgesellschafter von mir zu gkanben, so hatt ich selbet ein solches Stettiner Fruchtstät auf der Schulter hängen: die Sacht ist nicht währscheinlich und nicht

erheblich; inzwischen durft' ich doch im kunftigen herbste — denn ich seite mir's einige herbste vor, nun aber ersinnert mich Knef mit seinem hunde daran — sobald die Stettiner zeitigen, einen Spiegel nehmen und mich von hinten besehen. — Und aus demselben Grunde schiebt diese Stettiner Fruchtschnur die Ruckehr des Lords, wernigstens die Uebergabe und Ertennung der Kinder, auf die Herbstzeit ihrer Rothe auf.

3d mache mir fein Bebenfen, hier eine fatirifche Mote meines Rorrespondenten ju übergeben. "Stellen "Sie fich (fcreibt er) bei biefer Dachricht, als thaten fie "es auf mein Geheiß, und ergahlen Sie bes Lords Muss "einandersegung und Offenbarung, wenn Gie fie einmal "haben, 3hrem Lefer gang ruhig gum zweitenmal; bamit per fie nicht vergift ober verwirrt. Lefer fann man nicht "genug betrugen, und ein gescheidter Autor mird fie gern an "feinem Arm in Marbereifen, Bolfgruben und Prellgarne "geleiten." 3ch betenn' es, ju folchen Pfiffen hat ich von jeher fcblechten Unfas - und bringt es überhaupt nicht mir und bem Lefer mehr Ehre, wenn ers gleich aufs erstemal behålt, daß Flamin Jenners naturlicher und Le Bauts angeblicher Sohn ist — daß des Pfarrers feiner blind und nicht ba ift - daß noch drei oder vier andre Jenners Rinder aus ben gallischen Seeftadten nachfome men - , mehr Ehre, fag' ich, als wenn ich's jest ihm jum zweitenmale (im Grunde mars jum brittenmale) vortauen mußte, daß Flamin Jenners naturlicher und Le Bauts angeblicher Sohn ift, daß des Pfarrers feiner blind und nicht da ift, und daß noch drei ober vier andre Jenners Rinder aus ben gallischen Seeftabten nachtome men? 3ch frage.

Der Lord hatte seinem Sohn ben Eid des Schweis

, 5

Winde zwisthen dem Fürstenschlasse und Pfarrhause auf spannen, spinne immer einen über den andern, bis end lich sein Bater, der Minister Schleunes, das rechte Rezum Umwickeln des Fanges zusammengezwirnt hatte .... Ich gesteh' es, durch diese Bermuthung geht mir ein Licht über tausend. Dinge auf. —

Wiftor erstaunte ärger als wir, und schlug dem kord vor, ob er nicht ohne Schaden seines Eides Klotilden seinen Eintritt in diese Mysterien offenbaren könnte, da er zwei Grande dazu hätte: erstlich werde ihrer Delisatesse die Verlegenheit über den Schein erspart, den ihr schweskenliche Liebe sonst nach ihrer Meinung in seinen Alugen haben müßte \*) — zweitens behalte man ein Geheimniß bester, wenn nur noch Einer daran schweigen helse, wie von Midas Barbier und dem Schilkrohr bestantt sei. — der dritte Grund war, er hante mehre Bründe. Natürlicher Weise schug es ihm der Lock nicht ab.

tischen Marschreglement auf die Eisbahn und Stechbahn bes Hosse. Er rieth ihm blos, niemand zu absichtlich ju suchen und zu meiben. besonders das Gehleumessche Haus blos seinen Freund Flamin, den Masthieu lenk, abzusämmen, und ihn, anstatt am Zaume, lieber an der freundschaftlichen Hand zu führen wich. Er sagte, No mes Dottors zu wegehren und mehre nicht. Er sagte, No zein vor Ersahrungen wären Geomstris vor dem: Staat stechen. Gogar nach der Ernte der Ersahrungen wäre Gracians hamme de vour und Nachesvmaults Maximen

<sup>\*)</sup> Baber sie auch, so lange Biffor im Pfarrhause war, ber Geschichaft Flamins auswich.

nicht so gut als die memoires und Geschichte der Sofe, d. h. die Erfahrungen andrer. Endlich berief er sich auf sein eignes Beispiel und sagte, es wären erst wenige Jahre, daß er fosgende Rogeln seines Baters, begriffe:

Der größte Bag ift, wie die größte Tugend und bie folimmften Sunde, ftill. - Die Beiber haben mehr Ballungen und weniger Ueberwallungen, als wir. - Man haffet am andern nichts fo fehr, als einen neuen Fehler, ben er erft nach Jahren geigt. - Die meiften Rarrheiten verübt man unter Leuten, nach benen man nichts fragt. - Es ift die gewöhnlichste und Schade lichfte Lauschung, bag man fich allzeit fur ben eingie gen balt, ber gemiffe Dinge bemerft. - Die Beiber und fanfte Leute find nur jaghaft in eignen Gefahren, und hetzhaft in fremben, wenn fle retten follen: - Traue feinem (und mar' es ein Beiliger) ber in ber geringfien' Rleinigfeit feine Chre im Stiche laffet; und einer folden Frau noch weniger. — Die meiften verwechseln ihre Eitelfeit mit ihrer Chrilebe, und geben Bunden ber einen für Bunden der andern aus, und umgefehrt. - Bas wir aus Menschenliebe vorhaben, murden wir allemal erreichen, wenn wir feinen Eigennut einmifchten. - Die' Barme eines Mannes wird von nichts leichter verfannt, ald von der Marme eines Junglings .-- -

Die lette Bemarkung, die sich vielleicht naber bugog,, batt' er schan am; Ufer der Insel in der Stellung batt Abschieds gemacht, den er mit jener besonnenen Softings, bit nahm, die in seinem Stando sogar Eltern und Rine been die Sande jund Arme führt.

the confidence of the confiden

## Pritter Schalttag. Betterbeobachtungen aber ben Denfchen.

Da ich im vorigen Rapitel die Kernfprache des Lords niederschrieb: so sah' ich, daß mir selber eigne einstelen, die fur Schalttage zu brauchen waren. 3ch habe niemals Eine Bemerkung allein gemacht, sondern allemal zwanzig, dreißig hinter einander — und gerade diese erste ist ein Beweis davon.

Wenn jemand befcheiden bleibt, nicht beim Lobe, sondern beim Ladel, bann ift er's.

Das Gesprach bes Bolfs und noch mehr die Briefe ber Madchen haben einen eignen Bohlflang durch einen steten Bechsel mit langen und kurzen Silben (Trochaen oder Jamben).

Bwei Dinge vergiffet ein Madchen am leichteften, erftich wie sie aussicht — baber die Spiegel erfunden wurden —, und zweitens, worin sich das von daß um terscheidet. Ich beforg' aber, daß sie den Unterschied, blos um meinen Sas umzustoßen, von honte an behalten werden. Und dann geht mir einer von den beiden Probiersteinen verloren \*), an die ich bisher gelehrte Frauew

<sup>\*)</sup> Es lief gludlicher und ohne Berluft ber Steine ab; und ich

simmer frich - ber zweite, ben ich Behalte, ift ihr linfer Dauffeifraget, welchen bas Febermesser zuweilen voll Narben geschnitten, aber felten, weil sie bie Feber leichter subren als schneiben.

Einer, der viele Wohlthaten empfangen, bort auf, fie ju jahlen, und fangt an, fie ju magen, — als mastens Stimmen.

Die Bersetung in gute Charaktere thut einem Dicheter und Schauspieler, ber seinen behalt, mehr Schaden als die Bersetung in schlimme. Ein Geistlicher, ber noch dazu nur die erstere Bersetung frei hat, ift der moralissen Atonie mehr blosgestellet, als der Berse und Rolf lenmacher, der eine heilige Rolle wieder durch eine uns heilige gut zu machen vermag.

Die Leidenschaft macht die besten Beobachtungen und die elendesten Schlusse. Sie ist ein Fernrohr, dessen Feld desto heller, je enger es ift,

Die Menschen fadern von einem neuen Burften --Bischof - haushofmeister - Rinderftubenehosmeister --Rapannenstopfer - Stadtmusitus und Stadtspuditus, nur

hatte bie Genugthnung, baß keine, welche bie erste Auflage bieses Berts gelesen, im weiblichen Rochieren ober Chargens tausche des has und baß etwas geandert hat. — Ja sogar die Leserinnen ber zweiten Auflage find fich gleich geblieben-

bein Freund mit bir! fo verftbaff ihm eine Gelegenheit, bir einen großen Gefallen ju erweifen; baruber mit feit Berg gerfließen, und er wird bich wieder lieben. - Reint Entibluffe find groß als die, welche man mehr als ein mal auszuführen bat. Daber ift Unterfaffen ichwe rer als Unternehmen; benn jenes muß långer forb gefeset werden, und biefes ift noch mit bem Gefabk einer bopvelten Rraftaugerung verfrüpft, einer pfpchologie fchen und einer moralischen. — Bergage nur nicht, wenn du einmal fehlest; und beine gange Reue sei eine schonere That. - Dache bich (burch Stolzismus ober womit bu fannft) nur rubig, bann haft bu wenig Daube, bid auch tugendhaft ju machen. - Fange beine Berjaule bildung nicht mit dem Unbau der edeln Triebe, fondern mit dem Ausschneiden der schlechten an. 3ft einmal bas Unfraut verwelft oder ausgezogen: bann richtet fich ber edlere Blumenflor von felber fraftig in die Sohe. - Das tugendhafte Berg wird, wie ber Rorper, mehr burch Are beit als burch gute Rahrung gefund und ftart. Do ber fann ich aufboren.

## 13. Sunbposttag.

Ueber bes Corbs Charafter — ein Abend aus Chen — Maten thal — ber Berg und Emannet.

Ueber ben Lord muß ich brei Worte fagen, namlid brei Meinungen.

Die erfte ift gang unwahrscheintich : er halt nach ift

wie alle. Welte und Gefchaftmanner bas Menfchengefchlecht für einen Apparat ju Betfuchen, fur Jagbzeug, für Arieggerathe, fur Strickzeug - Diefe Menfchen feben ben himmel nur fur bie Rlavigtur ber Erbe, und Die Secle für bie Ordonang bes Rorpers an - fie führen Rriege, nicht um die Rrange der Gichen, fondern um ihren Bos ben und ibre Gicheln ju erbeuten - fie gichen ben Glude lichen bem Berdienftvollen vor und den Erfolg der Abe fict - fie brechen Gide und Bergen, um dem Stagte ju bienen - fie achten Dichtfunft, Philosophie und Religion, aber als Mittel; fie achten Reichthum, ftatiftifchen landesflor und Gefundheit, aber als 3mede - fie chren in ber reinen Mathefis und in reiner Beibertugend nur beider Bermandlung in unreine fur Fabrifen und Armeen, in der erhabnen Aftronomie nur die Bermandlung der Sonnen in Schrittgabler und Begweiser fur Pfefferflote ten, und im erhabensten magister legens nur den antos bernden Bierfrang für arme Universitaten. --

Die zweite Meinung ist wenigstens der ersten entgegen und besser: bem Lord ist, wie andern großen Mensschen, die Lausbahn das Ziel, und die Schritte sind ihm die Kranze — Gluck unterscheidet sich bei ihm von Unsgluck nicht im Werthe, sondern in der Art, ihm sind beide zwei zusammenlausende Rennbahnen zum Ewigkeiteringe der innern Erhebung — alle Zusälle diese Lebens sind ihm bloße Rechencempel in unbenannten Zahelen, die er durchmacht, aber nicht als Kausmann, sondern als Indisserenzialist und Algebraist, welchem die Produkte und die Multiplikanden gleich lieb sind, und dem es einnerlei ist, mit Buchstaben oder mit Zentnern zu rechnen.

Wahrhaftig, der Menfch hat fich fast eben so viel vorzuwerfen, wenn er misvergnugt, als wenn er lafter

Mebelmeer zu bangenden Geen einlief; fo gingen and in Biftore Secle Die bunteln Gebanten auseinander. - Und als die acidmolinen Wolfenflumpen im weiten Blau w Rlocken eingingen, bis endlich das blaue Meer alle No belbanke verschlang und nichte auf feiner unendlichen gla che trug, ale die berunterlodernde Sonne: fo reinigte fic auch Biftore Seele von Dunften, und das Sounenbild Emanuels, ben er beute erreichen follte, ichien fanft und warm und wolfenlos in alle feine Bunden . . . Die Gestalt feines geliebten Dabore - Die Gestalt feines gt liebten Baters - die Gestalt feiner verhullten Mutter und alle geliebten Bilder rubten wie Monde in einer web muthigen Gruppe über ibm, und diefe Bebmuth und ba beilige Comur. tugendhaft ju bleiben und allen Din fchen feines Baters ju geborchen, wehten feiner entjundt ten Bruft einigen Eroft über bas vaterliche Schickal in.

Er konnte heute noch die Sonne hinter Maienthalb Airchthurm untergeben sehen.

Der weite ausgeheiterte himmel machte ihn weichen ber Gedanke, heute an bas herz eines eblen Den schen zu fallen, beffen Seele über biefem blauen Dunft kreis wohnte, machte ihn großer — bie hoffnung, von biefem Menschen über bas ganze Leben getroftet zu wer ben, machte ihn stiller. —

Er eilte und sein Gilen zog ben wehmuthigsten law tenzug seiner Secle. Denn er ging nicht über die Somwergefilde, sondern die Sommergefilde wandelten vor ihm vorüber — eine Landschaft nach der andern, Theater mit Baltern, Theater mit Saaten flogen vorbei — neue Dugel stiegen mit andern Lichtern auf und hoben ihre Balt der empor, und andre santen mit den ihrigen unter — lange Schatten Steppen liefen zuruck vor beranfließendem

gelben Sonnenlicht — balb strömten Thaler voll Blumen um ihn, balb erhoben ihn heiße leere Hügeluser — ber Strom rauschte nahe an sein Ohr, und plöglich blinkten seine Krümmungen entsernt über Mohnselber herüber — weiße Straßen und grüne Pfade begegneten und entstochen ihm, und zogen um die weite Erbe — volle Odrfer rückten mit glimmenden Fenstern vorbei und Gärten mit entsleideten Kindern — die gesenkte Sonne wurde bald erhoben, bald vertieft, bald auf Gipfel der Verge ges zogen —

Dieses Boruberflieben ber Szenen verdunkelte sein benetzes Auge und erhellte die innere Welt; aber das Stehenbleiben eines unaufhörlichen Tones, dieses über ihm bleibende Lerchenchor, dessen streitende Ruse in keiner Seele zu Einem zerflossen, dieses entfernte Getone aus Waldern und Buschen und Luften, diese harmonika der Natur machte, daß er zu sich sagte: "warum halt" "ich in dieser Einsamkeit jeden Tropsen an, der fallen "will? Nein, ich bin ohnehin heute zu weich, und ich "will mich erschöpfen, eh' ich den geliebten Nenschen "sehe."

Endlich stieg er den breiten Berg hinauf, der sich vor das zu dessen Fußen grünende Maienthal mit seinen zerstreueten Baumsäulen und grauen Quadern stellt . . . . Da klang die vom Ewigen gestimmte Erde mit tausend Saiten; da bewegte dieselbe harmonie den in Gold und Nacht zerstückten Strom und den sumsenden Blusmenkelch und die bewohnte Luft und den durchwehten Busch; da standen der gerothete Often und der gerothete Westen wie die zwei rosatstnen Flügelthüren eines Flügels ausgespannt, und ein bebendes Meer quoll aus dem gedfineten himmel und aus der geöffneten Erde . .

Er ergoß sich in Freuden, und Trauerthranen mit einander, und die Zukunft und die Bergangenheit bewegsten zugleich sein Herz. Die Sonne siel immer schneller den himmel herab, und er bestieg schneller den Berg, um ihr schneller nachzusehen. Und hier sah er in das Ddrichen Maienthal hinab, das zwischen seuchten Schatzten glimmte . . . .

Bu feinen Rugen und an diefem Berge lagerte fich wie ein befrangter Riefe, wie eine verfeste Frublingeinfel, ein englischer Part. Diefer Berg gegen Guben und ein ner gegen Rorben maten ju einer Biege jufammen ger ruckt, in ber das stille Dorfchen ruhte, und über welche bie Morgen, und bie Abendsonne ihr goldnes Gespinnft bindecte. In funf bligenden Teichen ichwankten funf Dunflere Abendhimmel, und jede aufhupfende Belle malte fich im barüberschwebenden Sonnenfeuer gum Rubin. 3mei Bache mateten in veranderlichen Entfernungen, von Rofen und Beiden verdunkelt, über den langen Bicfen grund, und ein mafferndes Reuerrad trieb wie ein geben des Berg das vom Abend gerothete Waffer burch alle grib nende Blumengefaße. Ueberall nickten Blumen, Diefe Schmetterlinge unter ben Gemachfen - auf jedem ber mooften Bachftein, aus jedem murben Stocke, um jedes Fenster wiegte fich eine Blume in ihrem Duft, und fo nische Widen überzogen mit blauen und rothen Abern einen Garten ohne Baun. Gin durchfichtiges Balbden von golbgrunen Birfen flieg in hohem Gras bruben ben nordlichen Berg binan, auf beffen Ruppel funf bobe Sannen als Ruinen einer gefturgten Balbung horfteten.

Emanuels kleines Saus stand am Ende des Dorfes in einem Gestrick von Jelangerjelieber und in der Umarmung eines Lindenbaums, der es durchwuchs . . . Gein Herz quoll auf: "sei gesegnet, stiller Hafen! den eine "Seele heiligt, die hier gen himmel sieht und wartet, "um in's Meer der Ewigkeit zu gehen!" — Pldslich warsen die Fenster der Abtei, wo sich Rlotilde erzogen hatte, die Flammen des Abendroths auf ihn — und die Sonne ging fanst wie ein Pen nach Amerika — und die dunne Nacht legte sich über die Natur herüber — und die grüne Klause Emanuels hüllte sich ein . . . . . Da kniete er einsam auf dem Gebirge, auf dieser Thronsstufe nieder, und sah in den glühenden Westen und über die ganze stille Erde und in den Himmel, und machte seinen Geist groß, um an Gott zu denken . . . .

Als er kniete: war alles so erhaben und so mild — Belten und Sonnen zogen von Morgen herauf, und das schillernde Warmchen brangte sich in seinen staubigten Blumenkelch hinab — der Abendwind schlug seinen unermeklichen Flügel und die kleine nackte Lerche ruhte warm unter der sederweichen Brust der Mutter — ein Mensch stand auf dem Gebirge und ein Goldkäferchen auf dem Staubfaden . . . und der Ewige liebte seine ganze Belt. — —

Sein Geift war jest gemacht, einen großen Menichen zu fassen, und er sehnte fich nach der Stimme eis nes Brubers.

Er wankte ohne Steig in's Dorf hinab, umzogen von den großen Kreisen des Kibisvogels und von den kleis nen des Maikafers. Am Fuße des Berges war der Zwittertag dunkter — am Sternenhimmel hob sich der Bor, hang auf — der Dampf des Abends, der heiß aufgezogen war, siel kalt, wie Menschen, in die Erde zurück: noch eine laute Lerche drehte sich, als das leste Echs des Tages über dem Berge.

Endlich hort' er Emanuels Linde. - Er hatte ifin lieber unter bem großen himmel als unter ber engen Stubendece umarint. Binter dem Renfter fah er einen außerordentlich schonen Jungling fteben, der auf der Flote blies. Diefer jog aus ihren himmelpforten ein flieben Des fcwebendes Elpfium; Biftor borte ibn lange an. um fein schlagendes Berg zu ftillen; endlich ging er mit thrå nenvollen Augen um bas Saus, und wollte fprachlos und blind an ben Jungling und an Emanuel fallen. vor dem Fenfter vorbeiging, erwiederte der Jungling den Bruf nicht - als er die Sausthure eroffnete, fing ein fanftes Glockenspiel ju tonen an. Gogleich fam ber Jungling beraus und fragte ibn freundlich, wer ba fei; benn er mar blind. Biftor trat in ein Allerheiligftes, ba er in die mit Linden ausgelaubte Stube ging, geflügelten Menfchen umgab, der jest außer derfelben un ter ber großen Racht Gottes mar. Gegen Mitternacht follte Emanuel jurudfommen. Das Bimmer mar offen und rein - einige Blatter von genoffenen Fruchten las gen auf dem Sifd - um alle Renfter glubten Blumen - ein Sternrohr lehnte an der Band - Refte einer orientalischen Rleiderfammer verfundigten ben Indier. --

Die Stimme des schönen Junglings hatte etwas unaussprechlich Ruhrendes für ihn, weil sie ihm bekannt vorkam, sie zog tief in sein Berz hinein, wie die Melos die eines Liedes, das aus der Kindheit heraufklingt. Er durfte frei mit dem steten Blick der Liebe auf dem in eine ewige Nacht gerichteten Angesicht ruhen; er wollte die kindlichen Lippen voll Melodicen kussen und zögerte noch; — aber da er wieder aus dem Hause ging, um Emanuel zu suchen, und da das Glockenspiel wieder aus sing — denn es tonte, wenn die Thur auslief, um dem

Blinden alles anzumelden — so konnt' er sich nicht mehr halten unter dem lieblichen Getone, sondern er berührte den Mund des Blinden, da er am offnen Fenster lehnte, mit einem weichen Ausse wie mit einem Hauch. "Ach "Engel! bist du denn wieder vom Himmel herunter?" sagte der Blinde, der ihn mit irgend einem bekannten Besen verwechselte.

Wie war draußen alles so gut! Die Abendglocke des Dorfes rief über die entschlummerten Fluren, und eine entfernte Seele neigte sich vielleicht nach ihren verswehten gebrochenen Sonen herüber. Der Abendwind rauschte mit Gipseln voll grüner Früchte darein. Der Abendstern — der Mond unserer Dämmerung — ruhte freundlich auf dem Wege der Sonne und des Mondes, und schiefte seinen Trost zwischen die Abwesenheit von beiden. — "Bo wirst du jest sein, mein Emanuel ? "Ruhest du vielleicht vor dem Abendroth — oder schauest "du in das Sternenmeer — bist du in der Entzückung, "die wir ein Gebet nennen — oder . . "

Jego bligte in ihm auf einmal der Gedanke, sein Emanuel sei, da heute Nachts der Johannistag ansing, vielleicht am Genusse des Abends verschieden. Er suchte ihn mit den Augen eifriger unter jedem Baume, in jes dem tiefern Schatten; er blickte zu den Bergen auf, als könnt' er ihn da sehen, und zu den Sternen, als dürst' er ihn da suchen. — Er umging das Dorf, desen Nings mauer eine Fruchtschnur von Kirschbäumen war, die mit einer herabgeworsnen Milchstraße von längst gefalls nen Blüten den grünen Umkreis versilberten, und eilte über die Ruinen der Haufer, die die Kinder am Tage erbauet hauen, gegen die ausglimmenden Fenster der Ibtei zu, die sich am südlichen Berge, wovon er hereins

gestiegen mar, in Die Bobe richtete. Denn ber Blinde batte ibm gefagt, daß Diefer Berg Emanuels Sternwarte fet, und daß er febe Racht dabin tomme. Die grune Treppe, die mit Teraffen und Moodbanken absette, und an ber ein Treppengelander von Buschwerf hinaufwucht, führte ihn einem Berge gu, ber fich erhaben im Acther mit einer hoben Trauerbirke ichloß. Mit jedem Rafen plat hoben fich, wie aus einem Babe, neue Glieder ber dunklen Ratur beraus - er jog gleichsam von einem Planeten in den andern. Ueber das auffleigende verhallte Gefilde ftromte ber Machtwind und jog einsam von Wald gu Bald, und fpielte frauselnd am Gefieder des fclas fenden Bogels und bes ichwirrenden Nachtichmetterlings. Biftor fah binaber gur Abendrothe, Die Die Dacht, wie eine Borfteckrofe vor ben Bufen, an bem die Sonnen liegen, vorgenommen hatte. Das Meer der Ewiafeit fand in Gestalt ber Nacht auf bem Silberfand ber Bel ten und Sonnen, und aus bem Reeresgrund blinkten die Sandforner tief berauf.

Um die Trauerbirke nahm ein unbekanntes melodisches Tonen zu, das er schon heute auf der Insel gubort: endlich stand er oben unter der Birke, und das Tonen, wie das einer Harmonika, das erst über Paraudiese und durch Blumenhecken gestosken ist, war laut um ihn; aber er sah nichts weiter, als einen hohen Grasaltar (die Geburtstätte von Emanuels Brief) und eine tiese Grasbank. Lus welcher unsichtbaren Hand, dacht'er schauernd, gehen diese Tone, die von Engeln abzugleiten scheinen, wenn sie über die zweite Welt sliegen, von ver einigten Seelen, wenn eine zu große Wonne sich zum Seuszer ausathmet und der Seuszer sich in verwehtes Geton zerlegt. Es ist ihm zu vergeben, daß er an einem

folden Tage, der feine Seele in immer großere Erschutterungen feste, in biefem Schauber ber Dacht, diefem melodischen Trauerbaum, an diesem Allerbeiligsten des unfichtbaren Emanuels, daß er endlich glaubt, diefer fei an diefem Abend aus bem Leben gefloben, und feine Seele voll Liebe fliege noch in diefen Schos um ihn und sehne sich nach ber erften und letten Umarmung. Er verlor sich immer mehr in die Tone und in die Stille rings um fie - feine Seele wurde ihm ju einem Traum, und die gange Nachtlandschaft murde gum Mebel aus Schlaf, in dem diefer lichte Traum ftand - Die Quelle bes unendlichen Lebens, Die der Emige ausgießet, flog weit pon der Erde im unermeglichen Bogen mit ben faubenden Silberfunken der Sonnen über die Unendliche feit', fie bog fich glimmend um die ganze Racht, ber Widerschein des Unendlichen bedeckte die dunkle Ewigfeit.

Q Ewiger, wenn wir beinen Sternenhimmel nicht saben, wie viel mußte denn unfer in den Erdenkoth unstergesynknes. Berg von dir und von der Unsterblichkeit?—

Ploglich wurde in Osten die Nacht lichter, weil der zerstossene Schimmer des Mondes an den Alpengebirgen, die ihn hedeckten, herqusschlug — und auf einmal wurden die unbekannten Tone lanter, und die Blätter und der Nachtwind. Da erwachte Viktor wie aus einem Traume und Leben, und drückte die harmonischen zerrins nenden Lüste an die schmachtende Brust, und rief unter den vorquessenden Thranen, die ihm das ganze Gestlick wie eine Regenwolfe einhüllten, außer sich aus: "Ach "Emanuel, komme! — ach ich dürste nach dir. — Tone "nicht mehr, du Seliger, nimm dein abgelegtes Mensuchangesicht und erscheine mir, und tödte mich durch

"einen Schauder und behalte mich in beinen Av "men!" . . .

Siehe! als der dunkle Thranentropfen noch auf dem Auge lag und der Mond noch hinter den Alpen verzog: da stieg den Berg herauf eine weiße Gestalt mit zuge schlossenen Augen — lächelnd — verklart — selig — gegen den Sirius gewandt — —

"Emanuel, erscheinst du mir?" rief bebend Horion und riß seine Thranen herab. Die Gestalt schlug ihre Augen auf. Sie breitete ihre Arme aus. Wittor sah nicht und horte nicht, er glühte und zitterte. Die Gestalt slog ihm entgegen, und er gab sich hin: "nimm mich!" Sie berührten einander — sie umschlangen ein ander — der Nachtwind riß durch sie — das fremde Geton klang näher — ein Stern zerschoß — der Nond slog über die Alpen herauf ». ""

Und als er mit seinem Seenlicht die Wangen der unbekannten Erscheinung begoß: erkannte Viktor, daß ei sein theurer Lehrer — Dahore war, der heute in den Spiegel der Insel seine Gestalt geworfen. Und Dahore sagte: "Geliebter Sohn, kennst du deinen Lehrer noch? "Ich bin Emanuel und Dahore." Da wurde die Umarmung enger — Horion wollte den Dank für eine ganze Kindheit in einen Kuß zusammenpressen, und lag ausgelöst in den Armen des Lehrers und in den Armen der liebenden Wonne.

Umschlinget euch fest, ihr Gludlichen, brudet ente gefüllten herzen bis zum Thranenerpressen an einander, vergesset himmel und Erde und verlängert die erhabne Umarmung! — Ich sobald sie zerfallen ist, so hat diese schlasse Leben nichts stärteres mehr, womit es euch ver knupsen kann, als den Ansang des — zweiten . . .

Emanuel trat endlich aus der Stellung der Liebe heraus, und schaucte abgebogen, wie eine Sonne, groß und offen in Horions Angesicht, und begegnete mit Entzidung dem veredelten Geiste und Angesicht seines blubenden Lieblings. Dieser sant vor dem Blicke der Liebe mit aufgehobenem Angesicht unwillfürlich auf die Knice, und sagte: "o mein Lehrer, mein Bater — o du Engel, liebst du mich denn noch so sehr? — Aber er weinte zu sehr, und seine Worte waren unverständlich und erstanz ben im Herzen. . . . ."

Ohne zu antworten legte Emanuel die Hand auf das Haupt des knieenden Schülers, und wendete sein verklartes Auge gegen den schimmernden Himmel, und sagte mit feierlicher Stimme: "dieses Haupt, du Ewiger, weiht sich heute dir in dieser großen Nacht. — Rur deins zweite Welt fülle dieses Haupt und dieses Herz aus — und die kleine dunkle Erde befriedig' es nie! — O mein Horion! hier auf diesem Berge, auf dem ich über ein Jahr aus der Erde ziehe, beschwär' ich dich, bei der großen zweiten Welt über uns, bei allen großen Gebanken, womit dir jest der Ewige in dir erscheint, bes schwär' ich dich, daß du gut bleibst, auch wenn ich lange gestorben bin."

Emanuel knieete zu ihm nieder, hielt ben Erschopften und neigte sich an sein erblassendes Angesicht, und sagte leiser und betend: "mein Geliebter! wenn wir beide "todt sind, in der zweiten Welt scheid und Gott nie, "nie mich und dich!" — Er weinte nicht, aber konnte doch nicht mehr sprechen; ihre zwei Herzen ruhten verknüpft an einander, und die Nacht umhüllte schweigend ihre stumme Liebe und ihre großen Gedanken.

ber Schmiz ber medizinischen Sprache wurde sogar bis auf Worter, wie z. B. Zahnstocher zc. von seiner unbessecten Zunge gemieden. Seben so blieb sein herz sogar von den blogen Bilbern großer Sanden unbesudelt; und biese unwissende Unschuld, so wie eine Unbekanntschaft mit unsern listigen Sitten, machte ihn in drei verschiedenen Augen entweder zum Kinde — oder zum Nadden — oder zum Engel. —

Das Fruhftud von Baffer und Fruchten - bit überhaupt feinen gangen Ruchengettel befesten - rudte ftrafend unferm Biftor ben Wein und Raffeclas vor, mu mit er die Blumen seines Beiftes, wie irdifche, juweilen bungen mußte. Blumenscherben waren Dabors Dosen und glubten unter bem Lindengrun, bas, von gwei jah men und boch freien Grasmuden durchhupft, das leben big machsende Decenftuck bes Zimmers mar. Scele ichien wie ein Bramin, von poetischen Blumen ju leben und feine Gprache mar oft, wie feine Gitten in bisch, d. h. poetifch. Go mar überall, wie bei mehren Menschen , Magnaten , eine auffallende vorberbestimmt Sarmonie zwischen der außern Ratur und seinem Bergen - er fand im Rorperlichen leicht die Phosiognomic bei Beiftigen und umgefehrt - er fagte, die Materie ift als Bedante cben fo edel und geiftig, als irgend ein anderer Gebanke, und wir ftellen uns in ihr doch nur die gott lichen Borftellungen von ihr vor: - 1. B. unter bem Rrubstud vertiefte er sich in ben glimmenden Thautropfen in einer Levkaje, und spielte durch das Wiegen des Aw ges das Farbenflavier derfelben durch. "Es muß, - fagte er, "irgend eine Sarmonie amifchen diefem Bafferftaub "den und meinem Beifte zusammenklingen, wie zwischen "der Tugend und mir, weil beibe mich fonft nicht ent

"Nachen könnten. Und ist benn bieser Einklang, ben ber "Mensch mit ber ganzen Schöpfung (nur in verschiedenen Ottaven) "macht, nur ein Spiel des Ewigen und kein "Nachhall einer nähern, größern Harmonie?" Sben so blickte er oft eine glimmende Kohle so lange an, bis sie ihm zu einer Flammen-Aue sich ausgebreitet hatte, die er, von sansten Phantasieen beleuchtet, auf und nieders wandelte. . . .

Erdulde, Leser, diese blumige Scele,; wir wollen beide denken, daß die Menschen leichter Eine Religion als Eine Philosophie haben können, und daß jedes System sein eignes Gewebe des Herzens vorausseze, und daß das Herz die Knospe des Kopfes sei.

Der einzige Umftand ichmergte ben beglückten Biftor an diefem Morgen, daß er ben ichonen Blinden nicht umfaffen und fragen durfte: "haben wir nicht icon beis "fammen gelebt, und ift bir meine Stimme nicht fo be-"fannt wie mir beine?" Denn er hielt ihn (wie ich auch ) aus mehren Brunden fur ben gurudgebliebenen Sohn bes Pfarrere Eymann. Da aber Dahore barüber fcmieg - in beffen hellen lichten himmel man fonft bis gum fleinsten Debelftern binabichauen fonnte: - fo furche tete er, vor diesen frommen Ohren seinem Gibe bes Schweigens ju nahe ju treten, wenn er auch nur feine fragenden Bermuthungen über ben Blinden entbedte. Diefer Julius ichien nur zwei Burgelafte feines Wefens 311 haben, deren einer in die Blote und der andere in fels nen Lehrer ging. 2luf feinem weißen Ungeficht, worauf Die Trunfenheit des musikalischen Genice und die Abgezo. genheit bes traumenden Blinden fich mit einer faft weib. lichen Schonheit verband, ftand der Biderichein feines Lehrers, und die Fibern beffelben hatten fich wie Lautenfaiten nur in harmonischen Bewegungen geregt. Der arme Blinde, der seinen Dahore für seinen Vater ansah, wurde wie eine Flaumfeder blos von seinem kleinsten Hauch gelenkt. Viktor zog oft den Kopf des lieben Blinden nahe an sein Gesicht, um die zerkörten Augen zu mustern, ob sie wieder herzustellen wären. Aber ob er gleich mit Schmerzen sah, daß der Ungläckliche unheilbar in der vollen lichten Erde bliebe, so wiederholt' er doch immer die nahe Ersorschung, blos um die reizende liebe Gestalt näher an seinem Auge und an seiner Scele zu haben.

Emanuel führte am Morgen als Cicerone der Natur feinen Gaft burch bie Ruinen und Antifen der Erde; benn jeder Baum ift eine ewige Antite. Bie verfchieden ift ein Spaziergang mit einem frommen Menichen . und einer mit einer gemeinen Beltseele! Die Erde fam ibm beilig por, erft aus ben Sanden des Schopfers entfallen - ibm war als ging' er in einem über une hangenden überblumten Planeten. Emanuel zeigte ihm Gott und die Liebe überall abgespiegelt, aber überall verandert, im Lichte, in ben Farben, in der Sonleiter der lebendigen Befen, in der Blute und in ber Menschenschönheit, in ben Freuden der Thiere, in den Gedanken der Dem ichen und in den Rreisen der Welten; - benn entweder ift alles oder nichts fein Schattenbild - fo malt die Sonne ihr Bild auf alle Befen, groß im Beltmeere, bunt in Thautropfen, flein auf die Menfchen , Mesbaut, als Rebensonne in die Wolfe, roth auf den Apfel, filbern auf den Strom, fiebenfarbig in ben fallenden Regen und ichimmernd über ben gangen Mond und über ihre Belten.

Bittor fahlte heute jum erstenmale die Bergroßerung und Berklarung feines Ichs vor einem Geifte, ber, ibm

åhnlich, aber überlegen, gleich einem fpharifchen Sohlspiegel alle Buge feines edlern Theils foloffalisch zus ructwarf. Der gange pobelhafte Theil feiner Matur verfroch fich, als der hohere fich, von Dahore ins Große gemalt, über bie liegenden Triebe aufrichtete, Gin Denfch, ben die Sonnennahe eines großen Menfchen nicht in Rlammen 'und außer fich bringt, ift nichts werth. Er wollte faum fprechen, um nur immer ihn gu boren, ob er gleich vorhatte, recht viele Lage da ju bleiben. Er mar wie vor einem hahern Befen und vor einer Gelichs ten, por benen man weber feinen Ropf noch feine Bunge zeigen will, mit Bergicht auf fein 3ch in lautere Bahrs heit und Liebe versunten. Bon den fleinen Berhaltniffen bes Orts und des burgerlichen Lebens war aller Fire niß fo rein abgefprungen, und fie fanden ihm alle fo vermoofet ba, bag er nicht einmal bie Ramen von Gots tingen, von Flachsenfingen, oder Teere Lebensvorfalle ober fremde Personalien nennen wollte. Biftor hatte überhaupt eine fleine Berachtung fur bie Menfchen, benen die Rachricht an den Buchbinder lieber ift als bas Buch, und die Rezension eines Autors lieber als fein Spftem, und fur welche die Erde feine Entzifferfanglei bes Buche ber Ratur, fonbern ein Sprachzimmer, eine Beitungbude elender Perfonalien ift, die fie meber benugen noch behalten noch beurtheilen, fondern nur ergahlen wol Ien: und es etelten ihn die deutschen Gefellschaften, in denen man fo wenig philosophiert. — O wie felig war er, einmal einen gangen Tag mit einem andern benten, und mas noch fconer ift, zugleich bichten zu burfen !

Seine Zweifel uber das Größte, was unfern Kopf erdracen und unfer herz erheben kann, wurden heute gu Fragen — die Fragen zu hoffnungen — die Hoffnungen

ju Ahnungen. Es gibt Babrheiten , von denen man bofft, große Menfchen werden ftarter von ihnen überzeugt fein, als man es felber fein fann; und man will daber durch ihre Ueberzeugung die feinige ergangen. Dabore bielt die amei großen Bahrheiten (Gott und Unfterblichfeit), Die wie zwei Caulen bas Universum tragen, feft an feinem Bergen; aber er fragte wie die feltnern Menfchen, benen Die Bahrheit nicht blos bas Schaugericht ber Eitelfeit, und ber Nachtisch bes Ropfes ift, fondern ein b. 2 bende und Liebemal voll Lebensgeift fur ihr mudes Berg, er fragte wenig barnach, wenn er feine Unbanger machen tonnte. Biftor fühlte, daß er ben Artillerietrain und bie eleftrifchen Diftolen und Batterieen der Disputierfunft bef fer zu handhaben verftebe, als Emanuel; aber er murde feine eigne Bunge verabscheut haben, wenn fie ihre Leiche tigfeit gegen diefe fcone Scele gerichtet batte. Er fcwieg aus zwei Grunden. "Berfuch' es, fagt' er, von einer "großen, bein ganges Wefen umfaffenden leuchtenden Wahr "beit auf dem fliegenden Sekundenweiser, worauf man "im fluchtigen Gefprache fieht, mit ben wenigen trodnen "Lufden, womit menschliche Ideen anzufarben find, und "mit der unbehulflichen Menschenzunge, womit bu diefe "Farbenforner ausbreiten mußt, verfuch' es, von beiner "Bahrheit ein Schmelzbild, ein Altarblatt gu geben -"mahrhaftig ein Schattenriß, ein durchsichtiges Sternbild "wird alles fein, mas du liefern fannft." Der lichte Simmel gewiffer einfacher tieffuhlenden Menfchen bullet, wie ber außere, alle feine Sonnen, die marmfte ausges nommen, mit bem Schein eines oben Blaues ju; abet ber unreine himmel anderer voll Wis- und Logit ift mit Deben fonnen, Bogen, Rorbicheinen, Bolfen und Roth gepußt.

Der zweite beffere Grund, warum er bie Opponen. ten, Chre verschmahte, war fein Berg, bas mehr in fich ichloß, als der Ropf beleuchten fonnte. Gemiffe Unfichten tonnen nicht fo leicht wie Mauergemalbe in Italien abe geldset werden, und aus einem Ropfe in den andern gebracht - bas Licht, bas bir ber andre geben fann, jeigt, aber gimmert nicht ben Sausrath beines Innern, und bas, mas bas Licht bei einigen wirklich ers ichafft, ift Luftericeinung, optischer Betrug, aber fein Korper \*). - Daber fommt es nicht auf bas Reigen und Ersehen einer Bahrheit, b. h. eines Gegenftandes an, fondern auf die Wirfungen, Die er burch bein ganges Inneres macht. Warum gibt es benn Menschen, Die uns, wie Gofrates den Aristides, heiligen, blos wenn wir bei ihnen find? - Bie vermogen ce große Schriftfteller, daß ihr unsichtbarer Geift in ihren Werten uns ergreift und festhalt, ohne bag wir die Worte und Stellen anges ben tonnen, womit fie es thun, wie ein vollbelaubter Bald immer brauset, ohne sich mit einzelnen Aesten zu bewegen? - Barum übermaltigte Emanuel feinen ges lichten Borion - mehr ale burch breite Thefesbilder, rationes dicidendi und sensentiae magistrales - blos durch die Berklarung in feinem Angeficht, burch ben leis fen Echoton feiner Stimme, burch ben Glang in feinem Blid und burch die Undacht in feiner Bruft, wenn er Bahrheiten, die der Sprache alt und dem Bergen neu waren, feierlich fagte, wie folgende:

<sup>7)</sup> Aufklarung in einem leeren Berzen ift blos Gebachts niswert, fie strenge übrigens ben Scharssinn noch so sehr an; die meisten Wenschen unserer Tage gleichen ben neuen Saufern in Potsbam, in die (nach Reichard) Friedrich II. ju Nachts Lichter segen ließ, damit jeder und selber Reis chard benten sollte, sie seien — bewohnt.

<sup>7.</sup> Banb.

Der Mensch geht wie die Erde von Besten nach Often, aber es kommt ihm vor, er gehe mit ihr von Often nach Westen, vom Leben ins Grab.

Das Sochste und Solfte im Menschen verbirgt sich und ift ohne Rugen fur die thatige Welt (wie die hoch ften Berge kleine Gemächse tragen) und aus der Kette schoner Gedanken konnen sich nur einige Glieder als Thaten ablosen \*).

Unsere zwecklose Thatigkeit, unsere Griffe nach luft mussen hoheren Wesen vorkommen wie das Fangen der Sterbenden nach dem Deckbette.

Der Geist erwacht und wird erwachen, wenn das Sinnenlicht ausloscht, wie Schlafende erwachen, wenn das Nachtlicht ausloscht. — Barum blieben diese Gedanken als Schauber in der Seele? Weil Horion etwas Höheres fühlte als je die Sprache, die nur für die Alltagempfindungen erfunden ist, wiedergeben kann — weil er schon in seiner Kindheit die Systeme haßte, die alles Unerklärliche verstecken, und weil der Menschengeist sich im Erklärlichen und Endlichen so erdrückt empfindet, als er es in einem Bergwerk oder durch den Gedanken ist, daß sich oben irgendwo der himmelraum zuspunde.

Wie hatt' er ben Muth oder Anlaß haben konnen, an einem solchen Lage Emanuel um seinen Sterbetag ju befragen, oder um Klotilden? — Biftor hatte jene gesch schaftliche Poesie, die sich leicht in die Stelle der unahw lichsten Menschen, des Weibes und des Philosophen, ver

<sup>\*)</sup> Die meisten Menschen haben vielleicht nur eine gleiche Bahl guter Ged anten und Thaten; aber es ist noch nicht bestimmt, wie lange der Tugendhafte die guten Gedanken, die weniger als gute handlungen der außern Welt bedurfen, burch gleichgultige unterbrechen barf.

fest. Abends ging Dabore ins Stift, um Aftronomic, feine geliebtefte Biffenschaft, ju lehren. Unter der aftros nomischen Lehrstunde murde Julius offnes Geficht ein offner himmel; er fagte feinem Biftor alles wie einem zweiten Bater. hier erzählte er ihm treuherzig, daß im vorigen Jahr immer ein Engel ju ihm gefommen, ber feine Sand ergriffen, ibm Blumen gegeben, ihn freund. lich angeredet, und endlich von ihm in den himmel ges wichen, ihm aber einen Brief dagelaffen habe, den er nach einem Jahre ju Pfingften fich von Rlotilden burfe lefen laffen, ja biefer gute Engel fei geftern mit einem Ruffe vor ihm vorbeigeflogen. Biftor lachelte froh, aber verschwieg feine Bermuthung, daß er ben Engel fur ein icheues liebendes Dadochen aus ben Frauleinstifte anfehe. -"Gestern aber," sagte Bittor, war blos ich der Engel "gewesen, der dich fo tufte!" - und wiederholte cs. -Julius mußte geliebten Perfonen nicht iconeres ju geben, als das Bild feines Baters - Die Schilderung von der erhabenen Liebe deffelben, die teinen Menfchen vergaß, weil fie nicht auf die Borguge, fondern auf die Bedurf. nisse der Menschen gebauet war - ferner von seiner Nachsicht, feiner Uneigennütigkeit, da ihm eine lange Eugend ben Rampf gegen fein Berg erfparte, und er nun nichts that, als was er wunschte, und da ihm die tief herabhangende zweite Belt eine eigne Unabhangigfeit von Beburfniffen predigte. 500,000 Rigfterne erfter Große leuchten nach Cambert taum bem nabern Bollmond gleich; und fo überglangt bie Gegenwart immer unfer Inneres; aber fteige naber auf jum Firftern ber zweiten Belt, fo wird er eine Sonne, die den Mond der Zeit und ber Gegenwart in einen fcmalen Rebel verwandelt. - Dies fen Emanuel hatten alle Maienthaler lieb (fogar ber

Pfarrer, obwol jener ein Nichtfatholik, Nichtlutheraner und Nichtkalvinist war); und er war gern von etwas abhängig, von fremder Liebe \*). Unter dieser Schilberung sehnte sich Biktor wieder so bewegt nach ihm, als waren sie ein Jahr auseinander gewesen; daher legte er sich im Abendrothe unter Birkenblatter, dem Stifte gegenüber, um ihn sogleich mit heißen Urmen in Verhaft zu nehmen.

Und ale Biftor feine Seele hob an ben hoben weifen Saulen des vom Lord entworfenen Darfe, an dem er babenen Bildwerf, bas einen großen Gedanten ichrieb, ber wie ein Gewitter aussah; und als er gerade eine berab gefallne Biene, beren Flugwert ihr Sonig verpichte, auf das Bienenbret getragen hatte: fo mandelte freundlich Dahore baher. Diefer verfiel felber - denn Biftor batte bas verstectte Gerantreiben einer Materie fur Gunde ger nommen - auf Rlotilde, und fagte, bas fei ihre Lieb lingstelle und die Rubebank ihrer ftillen Geele gemefen. Der Ort mar nicht erhaben, aber mas noch mehr ift, bem Erhabnen gegenüber - (fogar bie phyfifche Großheit, 3. B. ein Berg hat die Ferne als ein Fuggeftell nothig) - er lag am tiefften im Thal, von Emanuels Blumen tetten umfaffet - die er oft unvergaunt anlegte, weil alle Maienthaler feine fleinen Freuden fconten - von großen Rleefeldern angeweht, vom Monde, der im Rrub ling erft vom Berge berab Diefe Liefe anstralte, mit ein nem ichwermuthigen Gemisch von Birtenschatten, Baffer

<sup>\*)</sup> Denn ber ebelfte Menfch hangt eben am meiften von liebens ben Seelen ab, ober boch von feinen Idealen berfelben, mit benen er aber nur in fo fern ausreicht, als er fie fur Pfanter funftiger Urbilder anfieht. Ich nehme ben Stoifer (biefen epiturifchen Gott) und ben Myftifer nicht aus: beibe lieben in bem Schöpfer nur ben Inbegriff seiner Geschöpfe; wir jeben in biefen.

glang und lichten Stellen überbeckt und endlich mit einer Grasbant geziert, beren ich nicht ermahnte, mare fie nicht an beiden Enden mit großen niedermantenden Blumen bestedt, die gartlich feiner erbrudte, ber fich amifchen ibe nen niederlich. Wie murde Biftor betroffen - oder ente judt, als Emanuel nach diefer Rlotilde fragte! Thaujumelen, wie Freudenthranen fielen alle Worte des lehrers in fein lechzendes herz, weil es Lobfpruche auf ihre weiche Seele maren, die ihre Thranen nur in fremde leitet und vor trodinen Bergen verbedt, auf ihre feine Chrliebe, Die der mannliche Ladel ju Ralte und ber weibliche ju Stoly verdreht, und auf eine fies bende Barme, die man in ihrem wie eine Knofpe festges Schloffenen Bergen nicht gefucht hatte, bas jest die lebtofe Ratur mit der befebten vermengt, um an jener diefe lier ben ju lernen. Es ruhrte Biftor bis ju Thranen, ba Emanuel ihm feine aus biefem Eben entrudte Schulerin fo warm anlobte - und als er ihn noch dazu unbefans gen bat, ber Freund feiner Freundin gu merben, und jeho, weil er fterbe und weil fie nicht mehr tomme denn fie mar bas lettemal blos ba gemefen, um ju Pfingften, unbelachelt von ihren Eltern, offentlich mit ben Stiftfraulein das Abendmahl ju empfangen - jebo feine Stelle ju befeten bei biefem gegen die Sterne ge hobnen Auge, bei Diefem fur Die Ewigfeit bewegten Bere gen: fo batt' er por Rubrung und por Liebe bem Freund und der Preundin ju Fugen finten mogen. - - 3n einem folden Munde gibt bas lob des Gegenstandes alle geit der Liebe einen außerordentlichen Bachsthum, weil diese immer Bormand sucht und dann auf einmal zeitigt. wenn sie ihn gefunden.

Wenn bir, mein Freund, bas Berg fur ein frembes

nicht schnell und heftig genug schlägt — ob es gleich meines Erachtens schon sieberhaft pulsiert, nämlich 111 mal in einer Minute — so gehe, um dein kaltes Fieber in ein warmes umzusehen, dein viertägiges in ein tägliches, nur zu andern besonders geachteten Leuten hin und lasse sie dir vorloben, die Gute, oder nur oft vornennen: todtkrank und mit deinen 140 Pulsschlägen versehen, geht du weg, und hast das verlangte Fieber am Hals.

Der unschuldige Emanuel, der Biktors Warme nicht errieth, glaubte, er musse noch mehr thun, um ihm die stebenfache Weihe zum Priester der Freundschaft für Klortilden zu geben und gab ihm einen — Brief von ihr. Du konntest es thun, Ostindier, da du hier ein im limbus infantum (im Kinder, Himmel) zum Engel geword, nes Kind bist, da du keine Geheimnisse hast, ausgenommen das Geheimnisse der drei Kinder (daher dich der Lord nicht zum Borleser seiner Briefe machte) und da du gar nicht ahnest, die Weggabe des fremden Briefes sei nicht recht. Doch dein Schüler hätte ihn nicht lesen sollen.

Der las ihn aber. Er kann sich mit nichts beden als mit meinem Leser, ber hier diesen namlichen fremden Brief, den dessen Stellerin nie für ihn geschrieben, doch auf seinem Sessel genau durchsieht. Ich meines Orts lese nichts, sondern schreibe nur das ab, was mir der Hund gebracht. — Es ist schon, daß dieser Brief von ihr gerade in der regnenden, melodischen Nacht des Gavtenseites gemacht war, wo er seinen ersten an Emanuel geschrieben hatte.

St. Lune ben 4ten Dai 179\*\*

"Sie verlangen es vielleicht nicht, verehrungwerther Lehrer, daß ich mich entschuldige, da ich kaum aus

Maienthal bin und schon mit einem Briefe wiederkomme. Ich wollte gar schon unterweges schreiben, dann am zweisten Tage, und endlich gestern. Dieses Maienthal wird mir noch wiele Thäler verderben; jede Musik wird mir wie ein Alphorn klingen, das mich traurig macht und in mein herz die Erinnerung an das Alpenleben unter der Trauerbirke bringt.

In dieser Stimmung wurd' ich es meinem herzen nicht verweigern konnen, sich zu offinen und sich vor dem Ihrigen in den warmsten Dank für die schönsten und iehrreichsten Tage meines Lebens zu ergießen: wenn ich nicht den Entschluß hatte, in einigen Tagen wieder in Raienthal zu sein; nach meiner zweiten Zurückkehr soll mein herz seinen Willen haben.

In unserm Hause sand ich nichts verändert \*) — and in unsers Nachbars seinem nichts; und ich sand in allen Seelen die Liebe wieder, womit wir auseinander geschieden waren, nur ist meine Agathe zwar lustig, aber doch es minder als sonst. Die einzige Beränderung in H. Symanns Hause ist ein Gast, den jeder anders nennt: Vittor — Horion — Sebastian — junger Lord — Doct tor. Diesen letzten Namen verdient er in vollem Maße durch seine erste Handlung und erste Freude in St. Lune, welche die Heilung des blinden Lords Horion war. Welch ein Gluck für den Geretteten und für den Netter! — Moge dieser Jüngling doch einmal durch Ihr Eden ges

<sup>\*)</sup> Der Leser diese Briefes wird nicht leicht voraussehen, daß Klotilde, ba fie nicht weiß, in wessen Sande er fallen werde — ift er doch gar in unsern — über ihre Berhaltnisse und Geheimnisse (3. B. wegen Flamin, Biktor 1c.) in einer Dunskelheit hinübereilen muffe, die für ihren rechtmäßigen Leser bell genug war.

hen und Ihren guten Julius antreffen, um an ihm die schone Runft zu wiederholen! — D so oft ich daran bente, daß das mannliche Geschlecht mit dem Stoffe zu den größten göttlichen Wohlthaten beglückt ist, daß es wie ein Gott, Augen, Leben, Necht, Wissenschaften aus theilen kann, indeß mein Geschlecht sein Herz, das sich nach Wohlthun sehnt, auf kleinere Verdienste, auf eine Thrane, die es abtrocknet, auf eine eigne, die es ver birgt, auf eine geheime Geduld mit Glücklichen und Umglücklichen einschränken muß: so wünsch' ich, möchte doch dieses Geschlecht, das die höchsten Wohlthaten in Händen hat, uns die größte vergönnen, es — nachzuahmen und Güter in die Hände zu bekommen, die uns beglückten, wenn wir sie vertheilten! — Jego kann ein Weinschen.

Ich komme gerade vom freien himmel herein aus einem kleinen Gartenfeste bei meiner Agathe; und mit ist ordentlich jedes schone tiesblaue Stuck vom himmel nicht recht, wenn es nicht über Ihrer Trauerbirke steht, wo Ihr Auge alle seine Schäse und Sonnen aufzählt und meinem herzen alle Winke ber unendlichen Macht und liebe zeigt. Ich dachte heute im Garten mit einer sast traurigen Schnsucht an Ihr Maienthal; H. See bastian erinnerte mich noch ofter daran, weil er einen Lehrer gehabt zu haben scheint, der dem meinigen ahm lich war \*). Er sprach heute sehr gut, und schien auf zwei halften zusammengesetzt zu sein, aus einer brittischen und einer französischen. Einige seiner schönen Awmerkungen sind mir nicht entfallen — z. B. "die Leiden

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnere fich, baf fie fo viel von biefer Lebensbes febreibung innen bat, wie er, wenn nicht mehr.

"find wie die Gewitterwolfen, in der Ferne feben fie "fcmarz aus, über uns taum grau. - Bie traurige "Araume eine angenehme Bufunft bedeuten: fo werd' es umit dem fo oft qualenden Traume bes Lebens fein, wenn "er aus fei. - Alle unfere ftarten Gefühle regieren wie "bie Gespenfter nur bis auf eine gemiffe Stunde, und "wenn ein Menfch immer ju fich fagte: diefe Leidenschaft "biefer Schmerg, Diefe Entjudung ift in brei Lagen ges. "wiß aus beiner Scele heraus: fo murd' er immer rus "biger und ftiller werben." 3ch berichte Ihnen alles biefes fo ausführlich, um mich gleichsam felber zu beftras fen für ein poreiliges Urtheil, das ich vor einigen Sagen (wiewol in mir) über feinen Sang jur Satire fallte. Die Satire Scheint auch blos fur bas ftarfere Geschlecht ju fein: ich habe in dem meinigen noch teine gefunden, die an Swifts oder Cervantes oder Triftrams Berten recht Gefchmack gefunden hatte. -

Bwei Tage spåter. Ich und mein Brief sind noch hier; aber heute reiset er auf vier Tage vor mir voraus. Ich bente ordentlich, dieses lettemal werde mir jede Blume in Maienthal und jedes Wort, das mir mein ber ster Lehrer sagt, noch größere und tiesere Freude machen als je, weil ich gerade aus dem Geräusche der Besuche und mit einem so melancholischen Herzen hinfomme. Am Morgen nach jener schonen Nacht des Kirchgangsestes saß ich allein in einer Laube neben dem großen Teiche, und machte mich durch alles trauriger, was ich sah und dachte — denn diesen ganzen Morgen stand wegen eines Traumes meine erblichene Freundin \*) in meiner Seele

<sup>\*)</sup> Sie meint die Giulia , von beren Leichnam fie der Schmers weggetrieben hatte.

ibr Grab lag burchfichtig auf ibr, und ich blidte hinein und fah diefe himmellilie blag und ftill in ihm liegen - ich bachte wol baran, als ber Gartner Blu men mit den Topfen in die Erde grub, daß der Rorper, in dem wir grunen, auf gleiche Beife in die Erde gum funftigen Bluben fomme, aber ich konnte boch meine Thranen nicht mehr ftillen. - Bergeblich fab ich ben heitern Fruhling an, ber jeden Lag neue Farben, neue Muden, neue Blumen aus der Erde gieht - ich wurde nur betrübter, ba er alles verjungt, aber ben Denfchen nicht. - Und als ich S. von Schleunes von weitem mit einem Profchichnepper auf ben Teich jugeben fab, mußt' ich mich, weil er von ferne im Borbeigeben meine Um gen feben konnte, ichlafend ftellen, um fie nicht ju ver rathen. - - Aber vor meinem theuersten Lebrer murd' ich sie geoffnet haben, wie jest, weil er mir meine Schwächen vergibt."

Rlotilde v. 2. 23.

\* \*

Biktor hatte den linken Arm, womit er den Brief hielt, zu nahe ans herz gelegt, und sein Arm und Brief singen mit dem pochenden herzen zu zittern an, und er konnte ihn kaum vor Ruhrung lesen und fassen. "Ein solcher Lehrer! — eine solche Schülerin!" weiter konnten seine Blicke nichts sagen.

Es war in ihm ein Streit, ob er seinem Freund die Liebe für Klotilden sagen sollte. Für das Gestände niß war Emanuels Bitte, mit ihr umzugehen — sein gleichsam aus Firsternen alle Kleinigkeiten der Erde beschauendes Auge — Viktors dankbare Begierde, ein Gescheimniß mit dem andern zu vergelten — und am meis

ften, o! diefe Liebe zu feinem Lehrer, diefe Liebe feines gehrers zu ihm . . . .

— Und diese stegte auch, so viel auch sonst dages gen war. Denn wenn Biktors ganze Natur im Feuer der Freundschaft glubte, so stieg sein Serz immer höher und brannte, sich zu difinen — er kampste noch mit ihm und es schwieg noch — es liebte unendlich — es hob sich wie von einer unsichtbaren Macht empor — es brach endlich entzwei — die Brust ging wie vor Gott auseinzander, und nun, Geliebter! schau' hinein, aber verzeih' ihm alles.

Er friegte noch in sich, als der hinter ihrem Rutten herausgehobene Mond ihre beiden Schatten-Aniestucke vor ihnen voraustrieb. — Er wurde durch Emanuels zie henden Schatten an eine Stelle in seinem Briefe \*) erzinnert und an sein sieches Leben und frühes Berschwind den . . Dieses zerspaltete sein Innercs, er wendete sanst seinen Emanuel gegen den herunterströmenden Mond um, und sagte und zeigte ihm alles — aber nicht blos seine Liebe, sondern seine ganze Geschichte — seine ganze Seele — alle seine Fehler — alle seine Thorheiten — alles, er war so beredt in dieser Minute wie ein Engel, und eben so groß — sein Serz wallete zerschmolzen in Liebe, und je mehr er sagte, je mehr wollte er zu sagen haben.

Auf dieser Erde schlägt keine erhabnere und feligere Stunde, als die, wo ein Mensch sich aufrichtet, erhoben von der Lugend, erweicht von der Liebe, und alle Gefahren verschmaht, und einem Freunde zeigt, wie seip

<sup>\*) &</sup>quot;Fliebe mich nicht, weil mich immer ein großer Schatten umgibt, der fich vergroßert, bis er mich einbauet."

Herz ist. Dieses Beben, dieses Zergehen, dieses Erher ben ist köstlicher, als der Rigel der Sitelkeit, sich in unn nüge Feinheiten zu verstecken. Aber die vollendete Aufrichtigkeit steht nur der Tugend an: der Mensch, in dem Argwohn und Finsterniß ist, leg' immer seinem Busen Machtschrauben und Nachtriegel an, der Bose verschon' uns mit seiner Leichendsstung, und wer keine himmelt thur' an sich zu öffnen hat, lasse das Hollenthor zu!

Emanuel hatte die gottliche ober mutterliche Freude, die ein Freund über die Lugend und Beredlung des Freundes empfindet, und vergaß über der Freude die verschiedenen Anlasse berfelben.

Ungern trenn' ich mich auf eine Nacht von biefem tugendhaften Paar. Moge ich noch viele Tage von Maienthal zu malen bekommen, und Biktor noch viele ba verleben!

## 15. Sunbposttag.

Der Abschied. -

Ach heute geht er schon! Die bieherigen Ruhrum gen und Erspräche hatten die zarte Hulle, die Emanuclis schonen Geist wie eine Tulpe die Biene verschließet, zu sehr erschüttert: blag und wankend stand er auf; und der Blinde war am glucklichsten, der weder diese Blasse, noch das weiße Tuch erblickte, das er zu Nachts statt vollzw weinen vollgeblutet hatte. Er selber hatte noch das bleiche

Abendroth der gestrigen Freude auf dem Angesicht; aber eben diese Gleichgültigkeit gegen seine auslöschenden Tage, diese schwächere leisere Sprechen machte, daß Biktor die Augen von ihm wegwenden mußte, so oft sie lange an ihm gewesen waren. Emanuel sah ruhig wie eine ewige Sonne, auf den Herbst seines Körpers herab; ja je mehr Sand aus seiner Lebens, Sanduhr herausgefallen war, desto heller sah er durch das leere Glas hindurch. Gleiche wol war ihm die Erde ein geliebter Ort, eine schone Wiese zu unsern ersten Kinderspielen, und er hing dieser Mutter unsers ersten Lebens noch mit der Liebe an, wos mit die Braut den Abend voll kindlicher Erinnerungen an der Brust der geliebten Mutter zubringt, eh' sie am Worgen dem Herzen des Bräutigams entgegen zieht.

Diftor marf fich jeden vergoffenen Bluttropfen Emas nuels vor, und entschloß sich, heute ju geben, weil biefe Ploche mit ihren großen Flugeln fich in ihrem Gewebe nicht mehr ohne Riffe bewegen fonnte. In Emanuels Augen glangte eine unaussprechliche Liebe für feinen geruhrten Schuler. Er fing felber von feinem Sodestag gu reben an, um diefen ju troften, und ftellte ihm vor, bag er erft in einem Jahre von hinnen geben tonne; er baucte feine fcmarmerifche Beiffagung auf zwei Grunde, baß eftlich feine meiften mannlichen Bermandten am namlie ben Tage und im namlichen Stufenjahre geftorben mas ien, ameitens baß ichon mehre Schwindsuchtige in ihrer erftorten Bruft wie in einem Bauberfpiegel ihren letten tag gelefen hatten. Biftor beftritt ibn; er zeigte, bie Erklarung der letten Erscheinung, ale tonne der Bettifer us dem regelmäßigen ftufenweisen Fallen ber Lebensfraft eicht die lette Stufe oder den Gefrierpunft vorausfühlen. i falfch, weil Gefühle der Bufunft in der Gegenwart Bidersprüche (in adjecto) wären, und weil wir mitten im Leben so wenig den Sintritt des Todes, als im Bachen den Gentritt des Soles, als im Bachen den Gentritt des Schlafes (troß gleicher Stufenfolge) voraus empfinden könnten. Biktor stellte ihm alles dieset vor; aber er glaubte es selber nicht recht: ihn übermannte der hohe Mensch, der seinen Eintritt in den Todesschaften so zuverlässig wie einen Eintritt des Mondes in den Erdschatten ansagte. — Wir wollen dem Kranken vergeben, und uns deswegen nicht für weiser halten, weil erschwärmerischer ist. — Im meisten wurde Viktor durch Emanuels Wahn getröstet, daß ihm vor seinem Tode erk sein verstorbner Bater erscheinen werde.

Biftor idgerte und wollte nicht idgern, hinderte als Arzt das Sprechen des Emanuel, um sich die Entschuldigung eines unschädlichen Ausschubs zu machen, und wurde eben, weil er selber wenig zu reden suche, immer betrübter. — Wie kannst du, guter Biftor, schon heute von ihm eilen, von diesem Engel, der vielleicht über dem nächsten Grade verschwindet? — Es muß dir hart fallen, da es schon so schwer ist, von Maienthal voll Blüten, vom Blinden voll sanster Lone wegzugehen — schwerz lich ist hier der letzte Handedruck, Wiktor, und schön sede Berzögerung!

Er beschloß, in ber Nacht zu scheiben, weil eine Trennung am Morgen zu lange wehe that, und die Stelle des Herzens, wo sich das geliebte abgeriffen, den ganzen Tag fortblutet. Emanuel hatte Abends sich wie der in's Stift entfernen sollen, wie gestern: Biktor wurde dann seine gefüllten Augenhöhlen, mit denen er immer hinausgehen mußte, um den Schmerz hinwegzunehmen, vor dem Blinden, den er um die traurigste Melodie von der Welt gebeten hatte, satt haben strömen lassen können.

Als er Abends das lettemal as und die Abendglocke ansing, wurde seinem Herzen als ware von demselben die Brust weggehoben und Eisspissen wurden darauf geweht. Er umschlang voll Liebe den blinden Jüngling, den er nicht als den Gespielen seiner Aindheit erkennen durste, und der mit seinen Tonen mehr Entzückungen gegeben hatte, als er in seiner Nacht zurückbekam; und ließ Ihranen ihren Lauf, deren doppelte, vielleicht dreisache Quelle Emanuel nicht errieth! denn der Anblick dieser Augen, die nie mehr zu öffnen waren, that nun seiner Seele nach Klotildens Wunsche ihrer Heilung viel weher. Emanuel bat er noch mit einer über den Nebensinn hinz übereilenden Stimme, ihn ein wenig zu begleiten, bis Maienthal verschwunden wäre.

In der dunkeln stillen Gegend draußen blieben alle Schmerzen in der Brust neben ihren Seufzern. "Benn der Mond in dieses Blutenthal hereinschimmert, dacht' er, hab' ich es auf lange verlassen. "Blos die Altarslichter, die Sterne, brannten im großen Tempel. Er wollte sich von seinem Lehrer auf dem Berge trennen, wo er sich mit ihm vereinigt hatte; aber er ging durch Umswege — Emanuel folgte ihm gern, wohin er ihn führte — hinauf, um das Schweigen und Beinen unter dem Umwege. zu überwältigen.

Aber sie kamen an unter der Tranerbirke, und sein Auge und seine Stimme hatte noch der Schmerz. "Ach (dacht' er) wie freudig groß war hier die erste Nacht und wie schmerzhaft ist diese!" Sie ruhten auf der Erde nes ben einander an der Grasbank einsam, schweigend, trausernd vor dem dunkel schimmernden All. Viktor konnte den belasteten Athemzug der zerstorten Brust vernehmen, und das kunftige Grab auf diesem Berge schien sich neben

ihm aufzuwühlen. O wenn es bitter ift, neben dem Bette zu stehen, worin ein geliebtes erloschendes Angesicht mit den Farben des Todes liegt: so ist es noch viel bitterer, mitten in den Szenen der Gesundheit hinter der aufgerichteten theuern Gestalt den arbeitenden leise graben den Tod zu horen, und so oft zu denken, als die Geskalt frohlich ist: "ach sei noch frohlicher, in Kurzem hat "er dich umgenagt, und du bist vergangen mit deinen "Freuden und mit meinen!" — Aber ach, es gibt ja keinen Freund, und keine Freundin, bei denen wir das nicht denken mußten! —

Er wußte nicht, warum Dabore fo lange ftill mat. - Er fab nicht voraus, daß der Mond den Berg frib ber bestralen merde als die Liefe. Der Mond, Diefer Leuchtthurm am Ufer der zweiten Belt, umgog jest ben Menschen mit bleichen Gefilden, Die aus Traumen ger nommen waren, mit blaß ichimmernben Auen aus einer überirdischen Perspettive, und die Alpen und Balber lo fete er in unbewegliche Mebel auf - uber ber balben Erdfugel ftand tief ber Lethefluß bes Schlafes, unter ber grunen Rinde ftand bas Todtenmeer, und zwei lie bende Menfchen lebten zwischen dem weiten Schlafe und Sod . . . Jest bachte Biftor gwar noch glubender, biet neben diefe Birte unter diefen falten Boden wird feine zerfallne Bruft auf ewig verborgen und fie blutet nicht mehr, aber fie fchlagt auch nicht mehr - er bachte gwat an trube Achnlichkeiten, als die unbeweglichen Sterne auf, und abjufteigen fchienen, blos weil die fvielende Erbe fich um fie wendet und fie geigt und bedt er fah zwar melancholisch von ben Irrlichtern meg, bit über Thaler rennend, nur an der ernften Dacht und an

den Gräbern hinanhupften und die um einen einsamen Pulverthurm gauteinde Kreise beschrieben — —

Allein doch schwieg er und dachte: "wir haben uns

Aber dann murb' es feinem blutigen Bergen gu viel, ale bie Flotentlagen des Blinden aus dem einfamen Saufe in die Dacht auszogen, und über den Berg und über bas funftige Grab hinubergingen. — Dann murben ben Seufgern Stimmen und ber Bufunft Lobtengloden gegeben, und es that ihm ju webe, als er unter bem Fibtengeton es dachte, diefer einzige, diefer unerfestiche Menfc, der in feinem großen Bergen doch fo viel Liebe für dich bewahret, geht dahin und erscheint nie wieder. - Ich, da noch baju gerade jest Emanuel, der ftill in den himmel versentt und wie ein hingeschiedener neben ihm gelegen, feine Lage wegen des fcmerglichen und gedructen Athemholeus wechfelte, aber mit einem heitern von den Bruftstichen nicht getroffnen Angesicht: fo fuhr eine falte Sand in Biftors geschwollnes Berg und menbete fich barin um, und fein Blut gerann an ihr, und er fagte, ohne ihn anfeben zu tonnen, fcwach, bittend. gebrochen: "flirb nicht nach einem Jahr, mein theurer "Emanuel - muniche nicht zu fterben!"

Der Genius der Nacht stand bisher unfichtbar vor Emanuel, und goß hohe Entzuckungen in seine Bruft, aber keine Leidenschaften, und er sagte: "wir sind nicht "allein — meine Seele fühlt das Borbeigehen ihrer Ber, "wandten und richtet sich auf — unter der Erde ist "Schlaf, über der Erde ist Traum, aber zwischen dem "Schlaf und Traum seh' ich Lichtaugen wandeln wie "Sterne. — Ein kuhles Wehen kömmt vom Meer der "Ewigkeit über die glühende Erde. — Mein herz steigt

"anf und will abbrechen vom Leben. — Es ift alles fo "groß um mich, wie wenn Gott durch die Racht ginge. "— Geifter! fasset meinen Geift, er windet sich nach "euch und zieht ihn hinuber . . . ."

Bietor manbte fich um und fah flehend ins fchone, freudige, unbethrante Angeficht: "Du willft fterben?"

Emanuels Entzuckung flieg über das Leben: ",der ",bunkle Streif in der zweiten Welt ist nur eine Blumen, "aue \*) — es leuchten uns Sonnen voraus, es ziehen "uns fliegende himmel mit Frühlinglüften entgegen — "blos mit leeren Gräbern fliegt die Erde um die Sonne; ",denn ihre Lodten stehen entfernt auf hellern Sonnen." —

"Emanuel?" — fragte Biftor laut weinend und mit ber Stimme bes innigsten Sehnens, und die Floten, tone fanten jammernd unter in die weite Nacht — "Emanuel?"

Emanuel sah ihn, jurudkommend, an, und sagte ruhig: "Ja, mein Geliebter! — Ich kann mich nicht "mehr an die Erde gewöhnen; der Wassertropsen des Le,, bens ist flach und seicht geworden, ich kann mich nicht "mehr darin bewegen, und mein herz sehnt sich unter "die großen Menschen, die diesen Tropsen verlassen ha "ben. —— D Geliebter, hore doch — (und hier druckte "er das herz seines Biktors wund) — diesen schweren "Athem gehen — siehe doch diesen zerbrochnen Körper, "diese dichte hulle meinen Geist umwickeln und seinen "Gang erschweren. —

"Siehe, hier klebt mein und dein Geift angefroren ,an die Gischolle, und dort bedet die Racht alle hinter

<sup>\*)</sup> Wie bie Fleden im Monde Blumen und Pftangenfelber find.

"einander ruhende himmel auf, bort im Mauen glimmen, "ben Abgrunde wohnt alles Große, was fich auf der "Erbe entlieibet hat, alles Wahre, das wir ahnen; alles "Gnte, das wir lieben. —

"Sieh wie alles so ftill ist bruben in der Unendlich, "feit — wie leise ziehen die Welten, wie still schimmern "die Sonnen — der große Ewige ruhet wie eine Quelle "mit seiner überfließenden unendlichen Liebe mitten unter "ihnen, und erquickt und beruhigt alles; und um Gott "steht kein Grab."

Hier stand Smanuel, wie von einer unendlichen Seligkeit gehoben, auf, und sah liebend zum Arkturus empor, ber noch unter bem Gipfel des himmels hing, und sagte gegen die blinkende weite Liese gerichtet: "ach "wie unaussprechlich sehn" ich mich hinüber zu euch — "ach zerfalle, altes Herz, und verschließ mich nicht so "lange!" — "So stieb denn, große Sec!e (sagte Biktor) "und ziehe hinüber; aber brich mein kleines Herz durch "deinen Lod, und behalte den Armen bei dir, der dich "nicht verlassen und entbebren kann."

Die Flote hatte aufgehort, die beiden Menschen was ten an einander gesunken, um ihren Abschied zu endigen. "Theurer, Geliebter, Unvergestlicher, (sagt' Emanuel) "du "bewegst mich zu sehr — aber wenn ich nach einem "Jahre auf diesem Berge verscheide, so sollst du bei mir "stehen, und sehen, wie dem Menschen die Banden absgenommen werden. Deine Thränen werden meine less "ten Erdenschmerzen sein: aber ich werde sagen, was ich "jest sage: wir scheiden uns in der Nacht, aber wir sins "den uns wieder am Tage." Hier ging er.

Biktor hatte fich leife von ben kindlichen Lippen loss gewunden — er jagte nicht auf feinem Rachtstrige —

langsam ging er vor-lauter Schlaf vorbei. — Er mandt fich aft um, und verfolgte mit Augen voll fallender Ihrannen, die fallenden Sterne über Maienthal — und um 4 Uhr Morgens kam er mit einer himmlischen Seele in St. Lune an, und trat in den Garten voll alter Szenen, und legte in der bekannten Laube das glühende Haupt und das bekämpfte Herz in den Thau des Morgens zu einer kuhlenden Rube nieder,

D ruhe, ruhe! — Ich ben ewig erschütterten Bufen bes Menschen stillet nur ein Schlaf, entweder der irdiffe ober ber andre . . . .

### Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

VIII.

Zweite Lieferung.

Dritter Banb.

Berlin, bei G. Reimer. 1826. John Star Caulty

. . .

.

# Hesperus,

45 Sundpostage.

Eine Lebensbeschreibung von

Bean Paul.

Bweites Deftlein.

នៃក្រុម ប្រធាន មេជា មេជា ប្រែក្រុម ប្រ ប្រធាននេះ ប្រែក្រុម ប្រធាននេះ ប្រែក្រុម ប្រ

#### 16. hundposttag.

Kartoffeln- Formichneiber — hemmketten in St. Lune — Bacheboffierungen — Schach nach ber regula falsi — bie Diftel ber hoffnung — Begleitung nach Flachsenfingen.

Man sollte wie der alte Fris gern in Kleidern schlafen, sobald man weiß, daß man, wie zuweilen Wiftor und ich, im Heinde von den Vamppren der mitternächtlichen Melancholie umzingelt und angefallen wird; sie bleiben aus, wenn man sist und alles an hat; besonders erhalten uns Stiefel und Hut das Gefühl des Tages am meisten.

Eine warme hand hob Biftors bethantes haupt bom Schlaftisch auf, und richtete es ber ganzen bahersschlagenden Flut des Morgens entgegen. Seine Ausgen gingen (wie allemal) unbeschreiblich mild und ohne Nachtwolken vor Agathen auf, und überstralten sie. Aber sie führte ihn mit seinen Stralen eilig aus der ber laubten Schlafkammer hinweg! denn er sollte sich einen Fristerkamm und einen Morgensegen suchen, und zweiztens sollte das Lischbett zu einem Theebrett für Klottleden werden, die die warmen Getranke gern an kalt ten Orten nahm.

— Und so fteht er drangen zwischen Pfarthaus und Schloß mitten im Morgen — alles fcien ihm erft wahrend seiner Reise gemauert und angeftrichen zu fein — 8. Band.

benn alles, was barin wohnte, fchien fich veranbert gu haben und machte ihn wehmuthig. "Die Eltern brinnen (fagt' er ju fich) "haben feinen Cohn - mein Rreund hat feine Geliebte, und ich . . . fein ruhiges Berg." Da er nun endlich in die Bohnung trat und wieder ein heller Chrenbogen des liebenden Familiengir: tels wurde; da er mit theilnehmenden und boch belehr: ten Augen die gartlichen Sauschungen ber Eltern, Die grundlofen hoffnungen feines Freundes und das Aufe fleigen ber gewitterhaften Tage anschauen mußte: fo ftand fein Auge in Giner unverrudten Thrane uber bie Bufunft, und fie murbe nicht fleiner, ba feine Aboptivmutter fie burch weiches Unbliden rechtfertigen wollte. - 3um Theil aber mehete auch Diefer Flor uber feine Seele blos aus ber vorigen Racht herüber, beren bammernde Stenen nur burch einen fleinen 3wifchen, raum aus Schlaf von ihm gefchieden maren : benn eine in Empfindungen verwachte Nacht endigt fich allezeit mit einem fdwermuthigen Bormittag.

Der Kaplan machte gerade Buttervignetten; ich meine, er sagte mit keiner andern Achwiege als mit eis nem Federmesser, und in keine andre Rupferplatten als in Kartosseln, Buchdruckerstöcke und Schließquadratchen sin, die auf die Juliusbutter des Schmuckes wegen zu drucken waren. Man hatte denken sollen, Biktor hatte sich dadurch viel geholfen, daß er Wis hatte, und ans merkte, die alt en Drucke waren zwar langer Bucher darüber und langer allgemeiner deutschen literarischer Mezensionen der Bucher ganz wurdig, aber keines menschlichen Gedankens, und waren zehnmal ungenießbarer als diese neuest en Butter- Inkunabeln; denn wenn es etwas elenderes geben könnte als die Weltgeschichte

(b. h. die Regentengeschichte), deren Inhalt aus Kriesgen, wie das Theaterjouwnal anderer Marionotton; aus Prügeleien bestände, so wärs blos die Gelehrtens und Buchbruckerhistorie. Duch das hätt' ihm zu' staten kommen kollen, daß er hinterdrein philosophischwar, und verlangte, man sollte den Wenschen weder ein lachendes noch vernünftiges Thier nennen, sonst dern ein pußendes; zu welcher Anmersung die Kasplanin nichts seste, als die Anwendung davon auf ihrer Löchter.

Aber in Menschen seiner Art haben Rummer, Sastire und Philosophie neben einander Plag. Er erzählte dem Kartosseln, Medaillor und der Kaplanin, die alle Weiber auf der Erde zu ihren Tochtetn zählte und gegen ste ähnliche Strafpredigten hielt, seine Reise mit so vies len Satiren und Rasuren, als für beide Parteien nochtig waren; aber als er die Wünsche der Famille hörte, daß der Lord glücklich mit dem geliebten Fürstenkinde zurücksommen moge, und die Nachricht, daß der Rezgierungrath schon alles eingepackt habe, um mit seinem Freunde sebe Stunde, die er wolle, in die Stadt zu ziehen: so hatte Viktor nichts zu thun als — die abssondernden Thränenwege in seinen Augenhöhlen hinauszautragen.

<sup>\*)</sup> Er ift swar nur gegen bie typographische Geldichten Berte aufgebracht, und verachtet nur das angtelliche Forschen nach den Gebusttagen ic. versterbener und dummer Bucher mitten in einer Welt vall Wunder; aben auch hier muß er bebenten, daß Köpfe, die über nichts als das Drucken seiber buschen laffen tonnen, doch besset bieses kleine Etwas thun, das, den Besseren am meisten wuchst und erspart, als gar nichts, ober etwas über ihre Kraft.

- Aber in den Garten ! --- Dus war uniberlegt. Mamin gitta nach, und fie langten mit einander im Laube flofet por den Theetrinferinnen an-Miemal verschate taten bie Bweige beffelben ein verleaneres Gieficht, weis there Augen, vollere Blide und Jebhaftere ober fchonere Leaume, ale Bittor barunter mitbrachte. Er bachte fich less Rlotilde, als ein gang neues Wefen, und bachte also, --- da er nicht mußte, ob sie ihn liebe -- recht dummi: der Menich, achtet allegeit, wenn er ben Berg überstiegen hat, den tommenden Sugel fur nichta; Blas min war fein Berg gewesen, und Clotilde fein Sugel. -In allen Gefprachuntiefen, wo man icon halb im Gigen ober Sinten ift, gibte teine herrlichere Schiffpumpe, als eine Siftorie, Die man ju erzählen bat. Man gebe mir Berlegenheit und den graften Birtel und nur Gin Unglud, namlich die Anetdote bavon, die noch feiner weiß ale ich. fo will ich mich fcon retten. brachte also feinen Schwimmgurtel herque, namlich fein Schifftagebuch, aus bem er fur bie Laube einen pragmatifchen Auszug machte - ich gefteh' ce, ein Zeitungschreis ber hatte mehr, verfalfchen, aber fcmerlich mehr weglaf: fen tonnen.

Er that sich, glaub' ich, wieder Borschub bei der Raplanin, und noch mehr Schaden bei Klotilden — so sehr er auch nur aus Wohlwollen für die Zuhörer und aus zu starkem haß des hofes gegen Klotildens Satirens verbör in ihrem Briefe verfieß — badurch unbezweiselt, daß er — da überhaupt die Madchen nur den Spott, nicht die Spotter lieben — die Benefistomdbie der Prinzesten nicht von der erhabenen Seite darkellten wie ich, sondern von der lustigen : Rotiste sächelte, und Agathe lachte.

Da aber ber Name Emdnnet von ihm geklandt immebe, und sein haus und fein Bergt so beeltetelbie Freund, schaft und bie Bergangenheit auf bem schieften Auge, worüber noch ein Augenbrauenbogen, aus since: Schotz, beitlinie gezogen, steß, einem sanften Schimmer aus, ber jeden Augenbief hur Febudethraum werden wollta. Doch mußte er zu einer andern werden, als Viktos ber Frage um seine Gesundholt, welche Kloditoe hoffend an ihn als Kunstverständigen that, die Annober verleift und sehriebenen Geschichte seines nachtlichen Blutens geben mußte. Er konnte, den Schmerz des Mittelbens, nicht verhehlen, und Klotilde konnt' thn nicht bezwingent. Die zwei guten Seelen! welche Quetschwunden wird euer herzenoch von entem geoßen Freund simpfangen!

Bohin andere fonnte fle jost the liebrides und tranernbes Angerale gegen ichtemiguten Bruber Mamin bin. febren, geben ben ibr Betragen butch beit boppettun Swang; bert'ihr: thre! Berfchwiegenheit und feine Ausle nungen anlegten, bisher fo unbefchretblith mild gewore ben mar? - Da nun Biftor bas alles mit fo'gang ane bern Augeneilfah :... ba' er feinem armen Rrennt . ber mit feinem gegenwärtigen Glud vielleicht die giftige Nahrung feiner fariftigen Giferfucht vergrößerte, offen und heftend in bas fofte Angeficht Schauete, bas einft fcwere Lage gerreißen konnten: ba ihn überhaupt kunftigie beter vergangene Leiden bes unbern mehr angriffen geals gegen wartige, weil ihn bie Phantaffe mehr in ber Sewaltuhatte als bie Ginne: fo fonnt' er einen Augene blid die Berrichaft über feine Augen nicht behaupten, fondern fie begten ihren Blick; von mitleidigen Thranen umgeben, gartlich auf feinen Freund. Rlotilde murde über ben Rubeplan feines Blides verlegen - met auch, wolf der Menschiffs ser ihestigken Zeichen des Hasses weniger schämt, als der Keinsten der Liebe. Rlotilbe verkand die kösette Dappelkunst micht; in Berlegenheit zu sehen oder darqus zurgiahen micht, im Berlegenheit varwechfelte das leste immer mit dem enten ..., frag' midne was ihm sehlt "Benden!" sagte Agathe zu Flas min. I. 2000 Agathe zu Flas min. I. 2000 Agathe zu Flas min. I. 2000 Agathe zu Flas min. Dieser landtr ihm mit ahnlichem Gutincinen hinter dei nächken Gesechloserstanden hinnes, mind kragte ihn mach seinen sestem Antychie immir Behanptung für Fragte hielt i., Dinisk mas passent V 1994 "Komm nur!" sagte Wistansund genrte ihn hinter hährte spanische Wande Wände aus Laufen die Lieben den Kanton bei bei bei bei kanton benete ihn hinter hährte spanische Wände aus

: 4. Nichteigl mir. 44 bob en anblich mit gefüllten Augenhablen gund glichelnden galaen sumol-bri, weiten baffiert, Jak bag ich gein Marningmorden paffeit etwan 26 Siahe zwen - (ife alt:marions) 4 9uh meißendu bist beiber wein, Jurift, aud vielleicht, ein, fthlochkerer Oftelift aleich "selbft, sund chaft wol menigein dun Saninuit aclesen: smicht 3/ War and the man notation area and an allower trees 1411 Dicht iblos pom Dein wurde Ramina Rouf: defchite and academical and the many at the action of the Alst Cun, Sans maturlich; aber fonft tonnteft bie ed aus ihm allelber ober aus ber Heberfehung von Belle rocht fiben "haben, bag :nicht; blot die Thranendunge unfre Tropfen Mablondere, fondern much der glaferne Rorper, die Mei zwomischen Drusen, Die Thranenkarunkel und -- umfer sammilee Berg . feb' ich bant: - Gleichwol muffen von "diefen Baffentugelchen , Die fur die Schmetzen ber at men parmen Denfchen gemacht fünd, fich in 24. Stun-

<sup>&</sup>quot; \*). Ein befannter guter Schriftfieller aber bie Augeni

"den wicht mehr als innenns recht zugeht) a Ungen abs "seihen, — Aber, du Lieber, es geht eben nicht "seiht zu, befonders bei mir, und es ärgert mich heute, "nicht daß duzus den D. Janin nicht geguckt, sondern "daß du maine satale, verdammte, dumme Weise nicht "werkt". "i. "Melche denn?"— "Ja wol, welchez "wert die heutige wein ich, daß mir die Augen übersaus wen du darsti es kuhn blos einem zu watten Abrüssunen, menheher beimessen, worunter, Petit alle einsaus "gende Afranenpege besoste — wenn mir zu. Breiner "Unvecht thut m ober wann ich nur etwas start begehra, woder, mir eine wahe Freude oder nur überhaupt eine "Kanke Empsindung, oder das menschliche Leben denke, "kanke Empsindung, oder das menschliche Leben denke, "abere das blose Weisen seine

Sein gutes Auge-stand voll Wasser, da, er's sagte, und rechtsertigte alles.

"Lieber Flamin, ich wollte, ich mare eine Danze gese wwartlich, wenn ich den Inschauern weismachen mollte, ich ware hach dazu auf der Stelle wahr.

"es nach dazu auf der Stelle wahr.

"es nach dazu auf der Stelle wahr.

"es nach dazu auf der Stelle wahr.

"ich wies hier legt' er fich sanft und froh mit Theänen, wir Giber und froh mit Theänen, wir Die gelichte Bruk.

"ich wiesen, und Sisenkur seiner Männlichkeit hatt zen nichts als ein "Hut" und einen Auch des ganzen Kann nichts als ein "Hut" und einen Buch des ganzen Kann nichts wonnachen Laufer kehrten die Jünglinge als Wähn pers nonnachen Laufer kehrten die Jünglinge als Wähn pers nonnachen Laufer kehrten die Jünglinge als Wähn

Es war nichts mehr barin; die Madchen waren in die Wiesen geschlichen, po nichts au meiben war, als inben Gras und hethanter Schatten. Die leere Laube mar der beste einsaugende Thräuenbeber seiner Augens is ich schieße aus Berichten bes Korrespondens Spissch bag 'es ihn verbroß! Da bie Stywelter fatt affeln wie berfant: fo verbroß es ben anbent auch. - Heberhaubt. follte fich efwa der Seld - melchte fur und inn ein Unaluce ware - mit ber Bele gar in Riolliven verliebens fo wirb und beiben - ihm im Agiren, mir im Ros piren - bie Beldin warm gering madjen, oben weil fle felber nicht warm fein will; weil fie weber überfluffige Baeme, noch aberfluffige Rate, fonbern allezeit die wechfelnbe Temperatur fiat, Die fich mit bem Gefbrachftoff, aber nicht mit bem Redner anbert; weil fie einem gattlie den Rebenmenfchen alle Luft niemmt, fie gu loben, ba fie teinen Sactzehend bavon entrichtet, ober fie menia Kend au beleibigen, ba fie feine Ablagbtiefe austheils und weil man wirklich in ber Angft gulebt annimit, mant toune feine andern Sunben gegen fie begeben, als folche gegen ben beiligen Beift. Bean Daul, bet in' folichen Lagen mat und oft Jahre lang auf Gnem Plas boe folden" Berg foft ii haen mit feinen Stume teitell: und Labarlinis und Trompetern fand, und Rau Der Befahung felber' ehrenvoll ublog; viefer Pauf fagi ich, fann fich eine Borftellung machelt, was berin'enden Sebafffand Contra Ribtilben fur Aftenpapier, Belt', und Drintfchmarze (von ihm und mit) verthan werden tank, ble wir's nur gur Rrieg befeftigung treiben. Es Wird einem Dann aberflaupt bei eiller gang vernanf tty en Frau nie recht woll; fondern bei einer blos feinen, phantaficrenden, heißen, launenhaften, iff er eift gu Balle."Durch fo eine wie Ribilibe tann ber befte Denfo bot bloffer Angft. und Achtung froffig, bumm und ent guett werden; und nieffens foffigt obenbrein noch bat Unglid bagu, baf ber arme matte Schafer, son ben sin folicher irdischer Engel', wie ber apotalpptisch

som Inger Johannes, burchans nicht will uniteten laffen, felten noch bie Arafte auftreibt, um gum Engel pi sagen — wie etwan zu einem entgegengesesten Engel mit Befreichen, ber bas Anberen haben will: — "hebe bich weg von mir!" Paul hebt fich alleinat selbet weg. —

Bittor that bick nicht; er wollte fest gar nicht aus bem Baufe, b. f. aus bem Dorfe. Die Sonimertage fcienen ihm in St. Lane wie in einem Artabien ju tuben; wehend, duftend, felig; und er follte aus diefer fanft irrenden Gondel hinausgeworfen werben, ins Stleveni shiff des Sofe - aus ber pfaerherrlichen Milchutte iti die fürftliche Arfenithuste, and bem Philanthropiftenwäldchen der hauslichen Liebe auf das Giefeld ber haffe fchen. Das war ihm in der laube fo hart! - und in Lostatod Binde to lieb! — Wenn die Buiffche und die lagen bes Menfchen fich mit einunder umtehren : fb tlagt er doch wieder die Lagen , nicht die Winfice and Offi ivolle fich felber, flat'er, auslachen, abet er habe boit fail bert Grunde, in St. Lune ju' jogern, won dindin Tage' jand andern - 'es ette ihn' fo febr feine Abfiet an'? einem Menfchen Gem Rurften) aus andern Bewegartiten All gefallon ale aus Liebe -- 'es fet noch umwahrscheinlicher, daß er fotber gefalle, als daß es ihm gefalle - er wolle lieber feinen eignen Launen als getronten fchmeicheln, und et wiffe gereiß, im etften Monat fag' ee bem Dinifter bon Schleunes Gatiten ins Geficht, und im zweiten bem Burften: - und überhaupt weth' er jest misten im Somi mer einen vollftanbigen Soffchelm fchlecht zu machen wife fen, im Winter cher, u. f. w."

Außer biefen hundert Grunden hatt' er noch schwaschere, die er gar nicht erwähnte, wie etwan folche: et wollte gern um Alotiben fein, weil er ihr notifivendig,

nicht schillen duste, damit seine Bermählung und -Langweile anzusigen. Die Kälte hat ewig ein Spracht rohr und die Empfindung ein Sorrohr. Die Aukunftzeiner ungellebten sürftlichen Leiche oder bergleichen Brauf härd man an den Polarzitzeln; hingegen wenn wir Mistere unsus Geäher: oder unsve Arme mit Gelüsten fülg fen: so fallen blos einige ungehörte Thrimen, trostose oder selige.

Flamin lechzete nach dem Schffontisch; dassen Aebeiku jeho bald angingen, und bägriff das Zögen nicht..... Endlich wurdd einmalliam ganzen Emste der Abschiebtag festgesest, auf den Loten August; nur ich bin gewiß, Bit tonwiere am 1 sten nicht anehr die Ex. Lune gewesen, häte nicht der Häckerum sten seinen Symoler hingesichtet.

Escist der indehliche, der vorgestern bei und Scherenen mit einen wächsernen Dienerschaft, die er halb.ans Reichtständen, halb aud Gelehnten gusammengeset hatm; seinen Einzug hielt zwed mit den Wachsbanden dieser Zwilling beider des Menschen und die Siedeniaus dem Beutel 199. Es istr dumm, dass mir der Sols dan heutigen Hunden nicht vorgestern gebracht i ichihater den Kent, der in St. Lime Willer und den Kaplan in: Wachs, hosserte, seiner ausgefragt, mie Vitter heiße, und Erlauber und Siegeaphischen Neusierde diesem Menschnen und St. Line seiner Neusierde diesem Menschnen Blummenneister, der und mit schauerlichen Wiederscheinen umser kleinen Wesens umrüngt, noch nach.

Bittor mußte alfo wieber berharren, benn er tieß fich and ben Kaplan in Wachs nachbaden, um erstich die fem, ber alle: Abgusse, Puppen und Marionetten findisch liebte, und zweitene um ber Familie, die gern in sein ets fedigtes Zimmer den wächsenem Nach Witter einquas

tieren melle, einen golfen Gefallen zu thun ale Sch feibft. Denn ihn fcauerte vor diefem feifchfurbnen Schate ten feines 3ch. Schon in der Rindbeit ftreiften unter allen Gofpenftergefchichten folche von Leuten, die fich felber gefeben, mit der talteften Sand über feine Bruft. Oft befah er Abends por bem Bettedeben feinen bebene den Rorver fo lange, daß er ibn von fich abtrennte and the als eine frembe Geftalt fo allein neben feinem 36 ftefen und geftituberen fah: bann legte er fich gite ternd mit biefer fremden Geftalt in dia Gruft des Schlafee hinein, und die verbrentelte Seele fuhtte fich wie eine Damabrnabe von der biegfamen Richthrinde übermachfen! Daber embfand er bie Berichlebenheit und ben langen Beriftbenraum gwifchen feinem 3th und beffen Rinde tiefe wenn er lange einen fremden Rorver, und noch tiefer, wenn er feinen eignen anblidte.

Er saß bem Bossierstuhl und ben Bossiergriffeln ges genaber, aber seins Angen heftene er wisder in ein Buch, um die Korpergestalt, in der er sich selber herumtrug, nicht entfernt und verdoppest zu sehen. Die Ursache, war rum er aber doch die weggestollte Berboppelung seines Ges sichtes im Spiegel aushielt, kann nur die seine, weil et entweder den Figuranten im Spiegel blos sur ein Pore trat ohne Kubitinhalt oder für das einzige Uedisd aufah, mit dem wir andre Doubletten unsets Bestels zusammen: halten. . . . Ueber diese Puntte kann ich selber nie ohne vin gewisses Beben reden.

Dem Bachsabdruck Biktore wurde nach feiner Bolle jährigkeit eine toga virilis, ein Ueberrock, den das Ure Silv abgelegt hatte, umgethan, desgleichen das Fimulee eiligerannit; worans der lebendige zog. Der Kaplan woller biefe wohlfeise Ausgabe von Hörion fo ans Fenkel

ingerni, wenn bie heffere fortimate, bag bie gange Schule ingend, die pom Lantor Sitten; und mores lernte, die Duto abrille, menn fie and bem Schulhause beimtobte. --Endlich! .- Deun Das fam. Des lesten ausgefeltente Bangen und fein ganger, Rorper, ber unter ben Ritronendruckern ber Dachafefte ampelen mar, bewiefen, bag er nicht log, ba er fagte, ber fürfliche Brautigan fehe noch achtmal elember aus und liege barnieber am Dos Er feste in feiner bistern : Beife, die Biftor wer daara. nig liebte, bingu, die bleichen Großen baben überhaupt tein Blut, bas menige ausgenommen erras fie ben Une tertbanen abicbropfen ober mas ibnen an Sanden flebt, wie die Infecten tein cothes Blut bei fich fubren, als das den andern Thieren abgefogne. Diefes erinnerte Biftor an feine medizinischen, Michten gegen ben Fürften. Entweder Magens vermuftete Beffalt -- benn unmoralis fches Nachtleben macht Zuge und Farbe noch miderlicher als das langfie Rvantenlager --- ober die Erinnerung an des Lords Warnungen, ober beides machte ihn unferem hofmeditus then fo perhaft als diefer, wieder jenem durch das hofphyfikat geworden mar; biefes verhehlte Bift Mats thai aber offenbarte fich nicht burch fleinere, fondern burch größere faft ir on i f che Sofiichfeit. hingegen Das und Flamin fchienen vertrauliches als je gufammen gu fein.

Bormittags nach bem Rafferen fprang, ohne fich noch einmal zu überwaßben, Bifter auf und pacte for gleich den Stiefelknecht ein, und rift die Sangriemen der Aleider entzwei, und bestellte Webbelfer, damit fie seinen Lebensballast — ausschifften (wegen seiner elenden Patterei) und dann einschifften. Denn er überließ die gange Auxatel des Gerümpels unserer kleinlichen Lebensgeräthe khaften immer fremden Sanden, und des mit einen sol

den Berachtung biefes Berumpele und mit einer folden forglofen Berfchmendung. - ich werbe gwar meinen Bels ben nie verleumben ; aber es ift boch burch ben Gois ers wiesen, baf er nie bas Rurrentgeld eines verfilberten Golde fude follagionierte, und nie einem Juden, Romer und Berenhuter etwas im Banbel abbrach -- fo fehr, fag' ich, baß bie gange weibliche Banfe in St. gune fcbrie: ei ber Marr! und daß die Raplanin fich immer an feine Stelle auf den Sandelplus einfchob. Er war aber nicht zu beis fern, weil er die Lebensreife und alfo ben Reifebundel mit so phisosophischen Augen vertleinerte, und weil er vor nichts fo errothete ale vor jedem Scheine des Eigennuge jes: er lief vor allen Anstalten, Borreitern und Probetos modien davon, wenn fie feinerwegen auftraten --- er fchamte fich jeder Rreude, Die nicht weniastens in zwei Biffen, in einen für einen Miteffer, ju theilen war - er fagte, bie Stirne eines Bofpodars mufte die Barte feiner Rrone ans genommen haben, weile fonft ein folder Menfch unmage lid ertruge, mas oft blos feinetwegen gemacht murbe von einem gangen Lande, die Dufit - bie Ehrenboaen die Carmina - bad Rreudengeschrei in Profe und bie entseslichen Ranonaben. -

Er hatte jest in St. Lune nichts mehr abznthun, ale eine bloße platte — Höflichkeit; benn fo viel barf ich wol ohne Sitelkeit behaupten, daß ein Hold, ben ich zu met nem erkiefe, schon hoffentlich so viel Lebensart habe, daß er hingeht zum Kammerherrn Le Baut und sagt: a revoir i — An solche Staatsvisten muß er sich ohnehin jest ger wohnen.

Mag fast auch brüben, blefen mit stuppichten abgejaufeten hangenden Flügeln hingeworfene. Amor ber Kams merherrin — lesto scherzte über die eitlen Blide mit ihm, ingern; wenn die heffere forbiwäre, daß die gangeSchuljugend, die vom Kantor Sitten: und mores lernte, die Huta abrisse, wenn sie aus dem Schushause heimtobte. —

. Endlich ! .- Deun Mas fam. Des lekton ausges felterte Bangen und fein ganger Rorper, ber unter ben Aitronendruckern ber Dachafefte jamafen mar, bewiefen, baff er nicht log, ba er fagte, ber fürftliche Brautigam febe noch achtmal elember aus und liege barnieber am Dos Er fente in feiner bistern Beife, die Biftor wer daara. nig liebte, bingu, die bleichen Großen baben überhaupt tein Blut, bas menige ausgenemmen, mas fie ben Uns terthanen abschröpfen ober was ihnen an Sanden flebt, wie bie Infecten tein nothes Biut bei fich fubren, ale das den andern Thieren abgefogne. Diefge erinnert Biftor an feine mediainischen Michten gegen den Rurften. Entweder Magens vermuftete Beffalt -- benn unmoralis fches Nachtleben macht Buge und Farbe noch miderlicher als das långfie Rvantenlager --- ober die Erinnerung an des Lords Warnungen, ober beides machte ihn unferem Sofmeditus eben fo nerhaft ale diefer, wieder jenem durch bas hofphyfitat geworden mar; biefes verhehlte Gift Dat thåi aber offenbarte fich nicht burch fleinere, fondern burch großere fast ir on i fche Soflichteit. hingegen Das und Flamin fchienen vertrauliches als je gufammen gu fein.

Bormittags nach bem Rafferen fprang, ohne fich nach einmal zu überwaßben, Bifter auf und pacte for gleich den Stiefelknecht ein, und rift die hangetemen der Aleider entzwei, und bestelkte Weshelfer, damit fie kinen Lebensballast — ausschifften (wegen seiner elenden Patiesei) und dann einschifften. Denn er überließ die ganze Kuratel des Gerümpels unserer kleinlichen Lebensgeräthe bisesten immer fremden Danden, und das mit einen sol

den Berachtung biefes Gerumpels und mit einer folden forglosen Berfcmendung, - ich werde gwar meinen Bels ben nie verleumben ; aber es ift boch durch ben Gols ere wiefen, daß er nie bas Kurrentgeld eines verfilberten Golde fuds follagionierte, und nie einem Juden, Romer und herrnhuter etwas im Banbel abbrach -- fo fehr, faq' ich, daß die gange weibliche Banfe in St. Lune fcbrie: ei ber Narr! und dag die Raplanin fich immer an feine Stelle auf den Sandewing einschob. Er war aber nicht zu befo fern, weil er die Lebensreife und alfo ben Reifebundel mit so philosophischen Mugen verkleinerte, und weil er vor nichts fo errothete als vor jedem Scheine bes Eigennuze jes: er licf por allen Anstalten, Borreitern und Probetos modien bavon, wenn fie feinerwegen auftraten --- er fchamte fich jeber Rreude, Die nicht weniaftens in zwei Biffen, in einen für einen Miteffer, gu theilen mar - er fagte, bie Stirne eines Bofvobars mufte die Barte feiner Rrone ans genommen haben, woils fonft ein folder Menfc unmdas lich ertruge, mas oft blos feinetwegen gemacht murbe von einem gangen Lande, die Dufit - die Chrenbogen die Carmina - bad Rreudengeschrei in Profe und bie entfeslichen Ranonaden. - -

Er hatte jest in St. Lune nichts meht abzuthun, ale eine bloße platte — Hoflichkeit; benn fo viel barf ich wol ohne Eitelkeit behaupten, daß ein Held, ben ich zu meinem erkiefe, schon hoffentlich so viel Lebensart habe, daß erhingeht zum Rammerherrn Le Baut und sagt: a revoir's — An folche Smatsvisten muß er sich ohnehln jest ger wöhnen.

Mag-faß auch brüben; biefen mit stuppichten abges jaufeten hangenden Flügeln hingeworfene. Amor ber Rams merherrin ...... leste scherzte über die eitlen Blide mit ihm,

bie ben nachkaffenden Puls seiner Liebe bekannten — Le Baut fpielte Schach mit Magen — Klotilde saß an ihrem Arbeittischahen voll seidner Blumen, mitten unter diesen oblen Drillingen. . . Ihr armen Tochter! was für: Leute musset ihr nicht oft bewilltommen und aushbren! — Doch für Klotilde war dieser hausfreund nichts eine ausgepolsterte Mumie, und sie wußte nicht, kam er ober ging er.

Sebastian wurde als Adoptivsohn-des Gtücks, als Erbe des väterlichen Günftlingpostens, heute von der Rammerherrschaft ungemein verbindlich empfangen. Wahrhaftig, wenn der Hofmann Ungläckliche sieht, weil ihm das Mittleiden au heftig zuseht, so drängt er sich gern um Gläckliche, weil er Mitseude geniehn will. Der Kammerherr, der sich noch vor dem verbengte, der in seinem Sturze vom Kheon mitten in der Lust hing, bäckte sich natürlicherweise vor dem noch tie fer nieder, der in der entgegengesehten Fahrt begriffen war.

Biktor stellte sich zu den Weibern, aber mit einem aufs Schachbretchen irrenden Auge, um, wenn er verilegen wäre, sogleich einen Borwond der veränderten Ausmerksantleit oder des Wegtretens bei der Hand zu haben. Es war gescheidt; denn jedes Wort, das et und die Weiber sprachen, war ein Schachzug; er mußte gegen die Le Bant — was wußte diese, daß einer Mutternichts schöner siehe ats eine vollkommene Tochter? — di. higegen die Stiefmutter seine Kälte und gegen die Stieffuntter seine Kälte und gegen die Stieftochter seine Wärme verbecken. Der Leser fragt nicht: was sammte denn die alte Gitesmutter sür Wärme begehren? Women in den sobern Ständen werden die Ansurche durch Winterwaddschaft und Alter, nicht ges Ansurche durch Winterwaddschaft und Alter, nicht ges

inveit | 44 blad in ertebern werben fio 26 -- beiber beit fürchel ich albemal, dudy was ich der Lochter vortrage. langweilelidie Mutter pumit ich fange mit Recht; weim diefe thume, brunchteinem deffern Otebefoden. -- Wittene veibang feine Ratte bicht will jewer Menfchentiebo, vie bei ihmiso ofenin ung gutherzigei Schmeitheich unemoralie for Soffindingen ausnemmit und wern dinehaben wolltes er follte fich in fie verlieben, forfagte er: Ach tann boch omegriich gund hunen Länunchen nicht fagen: tof mag "nichtiffitiere Die Widum & igegen Blottive venbang let - folethe ; nicht well fie ju ftart, fonbern gerabeiwell. fe en noch micht genuch ware. Es ift nublelich : ein Schuge. ling von Erglehung darm, worft ter will, feine erweiter de Lieber, Cohne Cangelabeandigung iberhallen unde: wishindeigens, abor elife win examily derre point, diode felbennstrad enft' Richting wennt pilafte er aus fich schnot Sallen loberns 4. Atebrigens Sichilch bie Bole, fich bine insehenrinde gu bebenkent, daß mein helb nicht den Toner fet in Leibe oder fechsieht Jahre habe, fundere daß er unmöglich eine Liebe für eine Derfon empfinden dinner die über ihre Gestinnungen wie über ihre Obeize eine Messebecke: hanat. Liebe beginnt und fleigt burchaus nur all ber. Gegendiebelund mit ihrem wechselseitigen Errathen: Ache tung:hat er blos, aber eine recht machfende und bange ; fuer feine Achtung ift jener talte hapfende Dunft im Botteit des Seigens, bein bie fleinfte frembe Barne oft nach. Inhien - bie Mesapher ift aus einem Ei geschlagen --wachfendes Leven und Amord :- Flügel zutheilt.

Er untersuchte:jest: am Inveltische Klotilbens Back meinit bemigeneemeffer; aber ich kann weiter nicht mich fer mir von Freude sein; daß er bie Warme an der ins Kleinste abgebeiten Stala werigstens um vif glinie ges siegen sond. Dann: er schieserntel schleich will lieber quf den Stummesser Lavatandebapen; als auf dem Herze und Währen mie sier seines Wiede, suchen Wenschen, den feine Auslegtungen mit kinem Beabechtungen; ver mengt nad Infälle mit Absichtan. i Sein Febermeser kann aber: auch Weifelt Hoben; dema gegen gute Menschen ift iman: im Weiseln: den schlimmen (man, badenke nur Masend wähner als sonste

1.: Das verbent' es Denen La: Baut und Grau Le Baut nicht; baß fie meinem Belben ; juni Glude gratulierten, einen folden Sof. auf einem folden fürften .... et iff. der größte in Dentichland, fante: enter- ju einer folden Ruthin - fie ift bie befte in Deutschland lande fie abanreifen den Das laebelta antichen Jounnd Rein. : Der Mite : feste .. das . Schach fort . : die Alte das Lobo ... Wifter fah mit Berachtung mie menig mei foliben Geelen; bie die Theonstufen: sie eine Wesenkeiter und dan Shranzis: berg für einen Olomp, und ein Smooraum bielden, und die niegand als an diefen Sohn ibe Bind 346: machen wußtemei beffere Begriffe vem Glidel und fibledrete von ben Song beimbringen maren: "Bleichmel:maßt, et vor Riotilben, Die auf ihrem Gefichte mehr als Ein Rain gegen die Labrede hatte, offenbaren, daß erzebenifardel venneine wie sie. Er knätete also, Lob, und Labelduch einer baragifden Mifchung unterfinander. um we der fatirifche noch fchmeichlerifche. Unfwielungen: auf zwei abgebandte Soffente gu machen a mit gefällte nicht, Nagt er, baft es da nur Bergnugungen , und feine Ate "beiten eibt --- lauter Ronftftftrbiben und feinen einzi jan Tribeitbentel, geschweigeleinen Arbeittischewie biefer "Da." - ,Glauben Sie , fragte Rivtibe, mit auffallen der Innigfelt, "chaß alle Soffinfte, einen einzigen Sofdienf

nfelber follte man bezahlet werben mentick behaupte; es naibt dort, lauter Arbeit alnd, fein Bergnugen .- alle "ihre Luftharfeiten find: nut obie Meleuchtung in die Aufle "fcenmufit und die Deforazion, Die been Billaufvieler. aber: an faine: Molle bente 3: weniger gefallem ale wein Bus "fitauer." ..... jies. ift allemal jant je bagenneftenigu fein" "figte ble Alta : "Gewis (fagtege) & bennies diSaut: nicht "immer dazubleiben # "Mergi es ngibtt : Derfonen. Alfaste Mostide die bort ihr Glickmicht machen fonnen. "blot weit fit nicht nem bart find." .. Das mar febr. fein With formende , after blod für i Bilbond i hiem ibenfibendliche politem filaderen, Stehmartten, in ffacts' ner i mind frante wie allemal marbi dem ficheinbaven. Wiederword zwischen Rie tors (Labin al, und Miftons Wasiana, it gent soldted woder "sinomofeneinen Dichter wurd' icho rathen, an Daufe jan "bleiften .... ibeden fil uig fatte ber Pas fi mare int Sofite Man ; wadorin, hemmeter in ber Drofe ift; ben ble "Runfrichter micht laiden fannan - und zur Goele mit Additivelchiten gehindvollfen Seuzon mund! ich fagen : einte ufliche damie. Das Gerg wirt bort ale Urberbein ge "nommen , wie in ber fecheffingerigen Familie in Anton der fechete : Rin er. " .. . Die Missenhuttette ben Roof schnell lines. .... Und doch ; fuhr en fatt, wurd ich Ale alle, drei auf einen Mohat an ben Bof gieben und fie "ungliedlich : machen ... um fie weise an machen!" Die Lammerheinschaft tounte fich in Bifton nicht fo gut wie mein Refer fcbitten, ber ju meinem größten Bergruden Laune und bas Lafent, alle Geiten einer Gathaim beichaiten , fo geschielt von Schmeichelei und Geehtigismus unterscheibet. . Rloffibe batte langfam bar Ropf humlesten Sabe gefduttelt. Heberhannt fritten benteralle für und miben ibn in fonein thelinenmenben Lone, ben Beiber und Bermanbte allemid gegen einen Kremben annehmen . menn fie eine Stunde borbee ben namfichen Ohrben. aber inte vratifther Unwendung, mit den Sihr rightiggefähreitihattert, ind in sich bis 6 ...? Bittoto ber foon lange befobate; verlegen gu werben, ring endlich bahin, maben er bieber fo oft gefchattet hatte Begierbe, aroften Begierbe, mit- Berlieren ju fpielte. Der Ranmerbere'. - wir miffen alle, imie ei wang de fchetet nichte alle Welobanas fichteillen ifer ible gangel Belt frumbiett Menben affeld mire mabr. fin feinen Welfennach conviete. hatt iet baraus unf wines wichtigen Dannes Gefundseiterwalft ein Ebne nein --- biefer beforbrete ffe gus terifochite., i mit identibite ren Schachftatuer blos batifrembei Boftunf Roften ches signen : gem vertos et, falls unt Pathiew igemann. Roch boju glich er! jenen: verfchunten Getlen , bie ihre Boblibaten gern ufrborgen geben; und er tonnet es micht über fich erhalten , es frimm Schachangner git fagen, baf er ihm ben Sien aufchange; er hatte faft arbfere Dabe, fich ju verbergen wie ein Sofmann, als fich fotb cleiqu beflegen wie ein Chrift. Gine foiche Liebe hatte wie es scheint, warmer vergolten merben follen als burch of fentiare, Bonheit; aber Das hatte das Ramliche vor, und wich bem Siege, ben jener ihm nachtrug, wie ein roch: rer Spinbube aus. Le Baut erfann fich vergebiich die beften Buge womit man fich felber matt macht - Das festamoch beffere entgegen, und brobte jede Dinute, auch lius alle bauert ber auf bem Schachbeben zu ermatten. herumgebente Rammerherr, ber wie eine Apfette beforgt, nicht befiegt ju werben. Es war für ein weiches Ange, das dach dem Schwachen lieber: als dem Schelm vergibt,

٠, ۲

nicht mehr auszuhalten: Biktor trat unter tausend Ente schuldigungen gegen den Schwachen und voll Bosheitiger gen den Boshaften in die Hetzlagd ein, und nothigte den Hosjunker, seinen Nath und seine Charitativsubsidien ans zunehmen, und zu vorgeschlagenen Kriegoperazionen von solchem Werth zu greisen, daß der Mann mit dem Amte der kammerherrlichen Schlussel endlich troß seiner Besurchtungen und troß der schlussel Aussichten — verlor. Alle Anwesende erriethen alle Anwesende, wie Jursten einander in ihren disentlichen — Komddienzetteln.

Er hatte endlich die Abschiedaudieng, aber geringen Troft. Die Geftalt, unter ber alle feine Schonheitibeale nur als Schilbhalter und Rarpatiben fanben, mar noch talter als bei bem Empfange und immer blos bas Echo der elterlichen Soflichkeit. Das einzige, mas ihn noch aufrecht erhielt und beruhigte, mar eine - Diftel, name lich eine optische auf ben mufivifchen gufboben gefaete. Er nahm namlich mahr, bag Rlotilde biefem Blumens flud, das fie boch tennen mußte, unter dem Abschiede mit dem Fuße auswich, als mar' es das Urbild. Abends macht' er feine Schlußketten, wie fie auf Univerfitaten ges lehret werden — Diefer Berierdistel impfte er alle Rofen feines Schickfals ein - "zerftreut mar fie boch, und mess "wegen? frag' ich, fagt' er ins Ropfeiffen binein - "benn "errathen haben fie mich bruben ohnehin noch nicht, behauptete er, indem er fich aufs zweite Ropftiffen legte, - ,, o bu holdes Auge, bas auf die Diftel fant, geh in "meinem Schlafe mieber auf, und fei ber Mond meiner "Traume" fagte er, ba er fcon halb in beiden man ..... Er glaubte blos aus Bescheidenheit, er merbe nicht erras. then, weil er fich nicht fur merkwurdig genug anfah, um 

dam andern darch Separataritel gebrochen wurde: sowar mahrhaftig weiter nichts zu machen — als folgender Bersuch. "Hieher wollt' ich Sie nur haben (sagte Bitter). — jest mussen Sie mit mir meiter gehen und heute "beim Apothefer übernachten." — "In der That, sagte die Kaplanin kalt, "bis zu Sonnenuntergang wird "mitgagangen: wir sollen dach nicht dieser schonen Sonne "den Nücken wenden." Allerdings hatte der Abend lauter Freudenseuer angezündet auf der Sonne — auf den Wolfen — auf der Erde — auf dem Wasser.

Auf dem Sugel fah man ichon die Thurmspigen der Stadt; Die Sonne, Diefes ermablte Drehereug der Be: gleitung, gof aus ihrer Bertiefung über die Schattens Beete der Thaler ihre goldführenden Durpurfluffe. Dben, old fie pouging, nahm Bittor die zwei Chelente in den Arm und fagte: "a macht euch fo gludlich wie mich, und afoment frob nach Saus!" - und bann nahm er bie Schneffern an fein trunfnes berg und fagte : ... gute, "gute Dacht, ich bin euch qut, und bann fab er alle mit ihren verborgnen Genfzern und Tropfen rudwärts geben - und bann rief er: "mahrlich, ich fomme bald wieder, wed ift ja nur ein Sprung baber und bann fchrie er nach: "ich bin des Leufels, wenn mir getrennt find" und bann jog ibnen fein fcmeres Auge burch alle Zweige und Licfen nach, und orft ale ber lichende Berein ins lette That mie in ein Grab gefunten mar, bullte er fich die Augen ju, und bachte an die mauffdrlichen Trennungen des Menschen. . . .

Endlich diffuete er feine Augen gegen die ausgehreit tete übermolfte Stadt und bachte: "milfchen biefer est "hoben en Arheit, in die fich die Menschen mit ihr "rem kleinen Leben niften "feptren fich auch beine Lleinen

"Tage ein — biefes ift die verhüllte Geburtstäte beiner "künftigen Thranen, beiner künftigen Entzückungen — "ach mit welchem Auge werd' ich nach Jahren wieder "über diese Rebelgehäuse schauen — und . . ein Narn "bin ich, sind denn \$300 häuser nur meinetwegen?" Nachsch ift. Diesen sechzehnten Posttag hat der Berghauptmann ordentlich am Ende des Junius abs geschlossen.

Bierter Schalttag,

unb

Worrebe jum zweiten Seftlein.

Ich will Schalttag und Borrebe zusammenschweißen. Es muß daher — wenn's nicht Spielerei mit der Borrede sein soll — hier doch einigermaßen der zweite Theil berrihrt werden. Es verdient von Kunstrichtern bemerkt zu werden, daß ein Autor, der anfangs acht weiße Papierseiten zu seinem Gebiete vor sich hat — so wie nach Strabo das Territorium Roms acht Stünden groß war— nach und nach so weit fortrückt und das durchstreiste Papier mit so viel griechischen Kolonisten — denn das sind unsere deutschen Buchstaben — bevolkert, die er oft ein ganzes Alphabet durchzogen und angebauet hat. Dieß set ihm in Stand, den zweiten Theil anzusangan. Wein zweiter ist, wie ich gewiß weiß, wiel bester als der erste, wiewol er doch zehnmal schlechter ist als der dritte. Ich werde hinlänglich belohnt sein, wenn, mein, Weis.

Schulmaffer fic nicht enthalten tonnen, diesen Probetindern irgend einen Unterricht — und war' es der fleinfte — ju ertheilen; und besser wurde gefahren mit gang fummen: Schullenten, wie es taubstumme Boglings gibt.

C. siche R.

D.

Dichter. Der Dichter wird, ob er gleich Leibens schaften malt, boch diese am besten in dem Alter treffen, wo seine kleiner sind, so wie Brennspiegel gerade in den Sommern, wo die Sonne am wenigsten brannte, am stärkken wirkten und in den heißen am wenigsten. Die Blumen der Poesie gleichen andern Blumen, die (nach Ingenhouß) im gedimpften benebelten Sonnenlicht am besten wachsen.

Œ

Empfind famteit. Sie gibt oft bem innern Menschen, wie der Schlagfluß bem außern, großert Empfindlichfeit und boch Lahmung.

F. siehe Ph.

G;

Gottin. Wie die Nomer ihre Monarchen lieber für Gotter als für herren erkannten, so wollen die Manner die Directrice ihres herzens lieber ihre Gottin als ihre herrin nennen, weil es leichter ift anzubeten, als zu gehorchen.

Þ,

S. Ich habe oft Leute, die zu leben hatten und zu leben wußten — welches nicht zweierlei ift — erftelich um die besten und pornehmsten Beiber genteln und aus bem honigkelch ihrer herzen faugen, und zweitens

hab' ich fie an demfeton Tage die Finger zusammenfistigen gen und auf eine Jammerliche Tropfin niederschießen fet hen, damit die Tropfin ihre Erben erve. Bie aber hab' ich diese Schmetwellinge mit etwiss anderem verglichen als: mit Schmetserlingen; vie dem ganzen Tag Blumen besuchen und benaschen, und doch ihre Eick auf einen schmutzigen Robistruntslaichen. Die Sing wie auf einen schmutzigen Robistruntslaichen.

Dolde in der in. Pfc-will elle Ber van ich einmal nehttien als das F., weit unterder Budeit ves I's die Invalieren das F., weit unterder Budeit ves I's die Invalieren isten ikken? von denen Athe behauften wollen: das ihnen / vallelite / verklen mich Glieben abs genommen, vollblutig worden, verfiel wenige Bediger teichet werden durfe / le mehleihnen Elleden weggeschoffen ober weggeschnitzen koveden in und bis man vieles die Hopfologie und Didteile verlegtigtaffe neuneil worde mich haben die halben armen Zeufel zu sehr zwautet.

Die Buine Solbritie Imathen großern! Gpaß; als inte Der Maler ftrich namlich in Bafel nichts genommené. an als Bafel felber; und ber wamiliebe dinfanb, ber fein Genie in diefe architettonifthe Farbetei bineingwand, nothigte es auch, bag es oft barbe Rafftunden bielt er foff namlich entfestich. Giei Brutheir, bellen Rame in der Geschichte feble, trat wie in die Bandthuce und janfte jum Gerufte hinauf, wenn bie Beine bes Baus, fårbers, anstatt bavon herunterzuhängen — benn mehr war vom Maler nicht ju feben - in ber nachften Beinfneipe ftanden und mantten -- Schritt nachher Solbein damit über die Gaffe daher : fo fam ihm Sader entgegen und flieg mit ihm aufs Gerufte hinauf. Diefes brachte ben Maler, ber feine Studien (auch im Trinten) liebte, auf, und er nahm fich vor, ben Bauberen gu

"ber Blener, wenn er bie graften Ropfe immer vor "Augen und auf bein Teller hatte, in Enthusiasmus "gerathen und wetteifern, um fich und fein Geficht "auch auf Meffer und anbern Ruden ; Dafteten und "Rarpfen ju fcmingen. Meufele gelehrtes Deutschland "ware in Badmere nachandrusten viff ,man tonnte gunte "Belden auf Rommigbrot nachboffeln, um die gemeine "Soldatesta' in Fener ju fegen und in hunger nach Bouhm - große Dichter wurd: inte auf Brantiucha abreifien 'in eingelegtem Bildwert gund heralditet von Benie auf Safribrob' - son Autorem fir Weiber mas pron Gibe Diefenftande in i Miderweit faut entworfen. pienfäcklie ibast furmirben Bisefe wie Sathun ober List isop allgemebner von ben Deutstonn aeldemebt imifolder "Eineleisene time madchen Gelehrte, der fein Brod gu "ellen batte i wohrde eines bod vergieren grund imanifam Aufer vemi pavissmen Abri ned einen askadnen " Bas umich : anlamat ; -ber sale meint Geficht : Sieben noch ningent igewahr murbe afeithuistalluefpteget: fo foll man mid vont ben benn in Weltenglen bin ich fam wenigfin betafint : duf Dumpernickel parven. --14 Jost wieberdine Geschichte lo Ein langer tenushaaris ger Benfich finht. in ber Arichel bor bem bunten Banfe been Mootheferen Benfel in quett jaun britten erleuchteten Sintwerk, in bas er glebt, einobr fund macht endlich ftatt ber bolgernen Thur bie glaferne ber Apothete auf. D mein guter Bebaftian b Sebet fei, mit beinem Gingag! Einfanter Erigel gebolten feine Banb, um bich über fums. pfige. Bege und Puffangeln zu ihrbut : und wenn bu dit eine Bunte gefallen, fo web' er fie mit feinem Fligel an, und ein guter Wenfich becfe fie mit feinem Derjen Commission of the contract of 18 1 -m

In bet wie ein Lanissaal flammenben Apthete bat sich einer ber settesten Hostalien von einem ber magers sten Provisoren noch einen Manipel und einen kleinen Pugislum Mora für seine Ourchkaucht aus. Der mas gere Mann nahm aber hinter seiner Wage eine halbossne dund voll Mora und noch vier Fingerspissen voll — da boch ein kleiner Pugislus nure drei Kingerspissen voll — da boch ein kleiner Pugislus nure drei Kingerspissen bes trägt — nind schiecte alles den Füßen des Fürsten zu; menn wir das gar verbrannt haben — sagt er und wies auf die Mara. — "so wird seine Durchlaucht schon nem Ovdagra haben, so gut als eines im Landse ist.

Die Ursache, warum ber Provisor mehr gab als rezeptieret war, ist, weil er auch seinen Kirchenstuhl im Tempel bes Nachruhms haben wollte; daher überdachte er erstlich ein fremdes Rezept so lange, bis ers genehmigte, und wog zweitens immer II, II Strupel zu viet oder zu wenig zu, um bem Doktor die Bürgerkrone der Beilung vom Kopf zu nehmen und auf seinen zu setzen: "blos mit der Gabe muß ich meine Kuren thun" sagte er. Biktor gonnte ihm den Irrsal: "ein Provisor, sagte "er, der den ganzen Fügel der Wiedergenesenden and "sührt und dem Doktor blos den Nachtrab der Leichen "zutheilt, hat für dieses Kurzleben schon Lorbeerkranze "genug unter der Gehirnschale."

Der Apotheter Benfel hat Welt genug, um den Miethmann nicht durch ein aufgenothigtes Empfangessen zu beschweren, und sagte ihm blos den Beitungartikel auf dem mundlichen morning ahranicke der Stadt u daß der Fürst das Podagra: meniger habe als suche und feriere. Unch gab er ihm den italianischen Bedienten, den der Lord für ihn gemiethet hatte, und das Zimmer.

Bagenlagere reinnen im Q4 3,et; eil Wobenet ber Apor

nac Aberbes mar gang anbere? Biffor gefangte burth ein Montineniverbau: - benn ble Gange gut ben Fürften-Bimmenn And Faft Relfaallen . und bie Woornten luffen fich fo angitlich umwachen, als beforgten fie, Die erften bberibte leisten ju fein - Ins Arantenzimmer. Bor einem Pagienten, ber in magrechter Berfaffung liegt, be: bilt manibie lothrechte leichter. Die Großen verwechfeln officio Birfung ihrer Zimmer und Geriebe mit ihrer eige nien mit-ir mennifie ber Gelebeterauf einemintain, in ein wilm! Requifelbe aberfallen fangto: Der mafte lich zu benehmanamatte Abei Biftor mar felberein gefticiben und mit golbhen Ectenbefchlagen beifebenen: Bimmern erfogen. Daireeldim Freund: feines Waters ite Schmeizen und mit vingenitten Beiren fand: - fo vertäufand er feine brittifichait inbefangenheit gegen bie med fanifele , und fing, an fattaffplie füritliche Fragen zu opwarten, dirtliche vorzu-Als des Doftors arztliches Beichtfigen # legen an. Sube mad : feifegte ier. Die Sand .. anibatt auf ben' Ropf ben Brichffinbesti unf bie Bisel baneben und wolltefdmie remiund ließ es -- Weiben; well ihm etwas befferes eins fiel., suid blatterte in bas war ibm eingefallen - bas Bichtbruchigen a Evangelium in ber Bibel auf . ... denn "and Pobagea ift blor gar nicht zu denken" fagte er. Er that ihm bier, feine gange Rrantheit fen Wind, Kaurlich und Ligentlicht gesprochen willn ben erschlaften Gefäßen hauf er undischleiche fichewie bie Jesuiten unter allen Go ftalben in alle Glieber ein - felber fein Schmerz in der Bade fei folcher verfester Menfchen : oder Gobarm: antherie Der Lelbargt: Kuhlpepper ift mit feinem Grethum iber ben garften ju entschuldigen ; benn jeder Argt muß

fich eine Univerfalfrantheit auslefen , woffer er alle ans dere anfieht, die er con amore behandelt, in der er wie ber Theolog in Abams Sunde, ober ber Philosoph in feinem Pringip ben gangen Beft ersappet - es fant alfo in bem freien Willen Rubipeppers, fich gur Stamme frantheit, die das Restei und die Mutterzwiebel der Das thologie fein konnte, bas Podagra - bei Mannern, bei Beibern Staffe --- auszuflauben ober nicht. er's ausgeflaubt, fo bat er and fichen muffen, es bei Er. Durchlaucht ju firieren wie Dafiell ober Quedfilber. - Senner hatte - felber von feiner Rapelle - nie etwas angenehmers gehoret, als Biftors Behauptung, die ihn vom bisherigen Liegen, Mediginieren und hungern loshalf. Bittor eilte in der Kreude über bis leichte Rrantheit gum Megeptieren bavon, nachbem er:an Ere. fice Statt behauptet hatte: "ein atherifder Beib fei "noch mitzunehmen und diene ber Seele zwar ju feinem "himmlifchen Grabams., aber doch ju einem Buftbette, "bas fich felber mache. Dur bie armen Beiberfeelen lae "gon - wenn man ihre Rorper recht betruchte - auf "ftedenben Strohfaden, glatten Sufarenfatteln und fchare "fen Burftfclitten, indeß tonfurierte ober tattowierte "Geifter (Monche und Bilde) fich mit fo bubiden von "gefchabtem Fifchbein gepoffterten Leibern \*) jubedten."

— Fort lief er; und ich habe schon berichtet, daß der Apotheker nachher bachte: ei, ei! — In der Apotheke fagte Biktor zum Provifor, an den er wie Salpeter anflog: "herr Rollege, was denken Sie dazu; wenn "wir bei Gr. Durchtaucht auf nichts kurieren als Wind?

<sup>\*)</sup> Geschabtes Fischbein fanben die Britten als bas weichfte gager aus.

lichen Minifters von Schleunes anläftig, weil ber bie Honneurs bes Thrones machen mußte, die Gefandten, Die Fremben einlub u. f. m. Die Fürftin wohnte im groken alten Schlok, bas Daullinum genant. lebte alfo Jenner feine Lage ohne Drunt, aber bequem, in der mabren Ginfamfeit eines Beifen, und brachte fie mit Effen, Erinten, Schlafen ju; baber fonnte ihn ber flachsenfingische Proreftor ohne Schmeichelei mit ben größten alten Romern vergleichen, an benen wir einen ähnlichen Sag bes Gepranges bewundern. . Jenner hatte im Grunde feinen Bof, fondern ging felber an den hof feines wirklichen Ministers; aber bochft ungern : er fonnte da nichts lieben, weder die Kurftin, die immer da war, noch Schleunes ehelofe Tochter, Die noch wider fein Lone doner Gelübde maren.

Nachts um 12 Uhr hatte Beufel gern noch barbinter tommen wollen, wie alles fei, und brachte dem Leibme Difus foine Dichte Daric als Lafaiin jugeführet. Meditus, ber teinen Narren in der Belt jum Narren haben fonnte, jumal unter vier Angen, ftedte bem dunt non Becht die Raufe voll Wahrheitfutter, bas diefer bei gierig herausfraß, wie Angnas. Marie war eine burch einen Prozes vergrmte, durch eine Liebe verungludte Bermandte und Ratholifin, die in der falten hofischen Upothefers Kamilie nichts empfing und erwartete, als Stidmunden ber Borte und Schufmunden ber Blideihre aufgelofte und erquetschte Secle glich ber Bruchweibe, ber man alle Zweige rudwarts mit ber blogen Sand ber unterftreichen fann - fie fuhlte bei feiner Demuthigung einen Schmerz mehr -- fie ichien por andern ju fric chon, aber fie lag ja immerfort in ied exgebreiteit auf bem Boden. Ale ber fanfte Bittor biefe bemuthige,

seitwartsgefehrte Gestalt, über die so viele Ahednen ger gangen waren, und dieses fonst schow Gesicht erhlickte, auf welches nicht Leiden der Phantasie ihre reizenden Malerdrucke aufgetragen, sondern physische Schmerzen ihre Gistblasen ausgeschüttet hatten: so that seinem Herzen ihre Gistblasen ausgeschüttet hatten: so that seinem Herzen das Schicksal der Menschen webe, und mit der sanst testen Höslichkeit gegen Mariens Stand, Geschlecht und Jammer lehnte er ihre Dienste ab. Der Apotheker wurde sich selber verachtet haben, wenn er diese Höslichkeit sur etwas anders als seine Naillerie und Lebensart genoms men hatte. Aber Biktor schlug sie noch einmal aus; und die Arme entsernte sich stumm und, wie eine Magd, ohne Muth zur Höslichkeit.

Am Morgen brachte ihm die Ansgeschlagene boch sein Frühstuck mit gesenkten Augen und schmerzlich lächelnden lippen; er hatt' es in seinem Bette gehort, daß der Apotheker und seine harten Holztriebe von Tochtern Marrien das "lamentable greinerliche Air" vorgehalten und darans den "refus des raillierenden" herrn oben gesols gert hatten. Ihm blutete die Scele; und er nahm Marrien endlich an — er machte sein Auge und seine Stimme so sanft und mitleidend, daß er beide dem weichsten Rädchen hatte seihen konnen; aber Marie bezog nichts auf sich. —

Jenner konnte kaum abpaffen, wenn er michers

Den dritten Tag war's wieder so ---

So auch die andere Woche — — Ich wunschte aber, meine Leser maren um diese Zeit durchs Flachsensigiche Thou sammtlich geritten und diese gelehrte Geselschaft hatte sich in die Stadt zerstreuet, um Erkundigungen von unserem Selden einzuziehen. Der

Rennet wollte felber feinen Liebling febem porftellen, elfo auch ber Rurftin. Die Obilosophen haben es ju et: Blaren, warum Gebaftian fich nicht eber, ale bis er neben bem fürstlichen Cheheren auf bem Rutichtiffen faß, auf bas tolle verliebte Streiften Davier befann, das er in Russewig über ben Imperator ber montre à regulateur aufgetiebt und ber Burftin zum Raufe bareingegeben hatte. Er fuhr zusammen und hielt's fur unmöglich, daß er ein folder Rarr sein konnen. Aber einem Menschen ift so etwas leicht. Seine Phantafie marf auf jede Gegenwart, auf jeben Ginfall fo viel Brennpunktlichter aus taufend Spiegeln gurud, und gog um die Bufunft, die barüber binauslag, foviel gefärbten Schatten und blauen Dunft herum, daß er ordentlich erfchrack, wenn ihm eine narrifche Bandlung einfiel; benn er mußte, wenn er fie noch gebne mal zuruckgewiesen und noch dreißigmal übersonnen batte, daß er fie bann - begehen murbe. - Da beibe vor bit Burftin traten: fo war Biftor in jener angenehmen Ber, faffung, welche Informatoren und jungen Gelehrten nichts neues ift, die ihnen die Glieder verfnochert und das Beri gerfest und die Zunge verfteinert - nicht die Gewißheit, daß Agnola (fo hieß die Furftin) jenes Uhrinferat ger lefen habe, machte ihn fo verlegen, fondern die Ungewiße In der Angst bachte er gar nicht baran , daß fie ja seine Bandidrift und ben Antor bes Schnischens nicht einmal fenne; und benft man auch in ber Angft baran, fo geht fie boch nicht meg.

— Aber alles war zugleich über, unter, wider feine Erwartung. Die Fürstin hatte bes empfindsame Ger sicht mit ber Reifekleidung weggelegt, und ein festes feines Gallagesicht dafür aufgetragen. Der gefronte Sevogt Jenner wurde von ihr mit so viel warmen Anstand

empfangen, als war' er sein eigner — Ambastable vom ersten Range. Denn Jenner, bessen Herzschribe sich am detrestivenden Riffen einer schonen Wange oder eines Bissentuche voll Funden lud, hatte eben deswegen geged Agnola, mit der er dies der Politik wegen die Konkore daten der Ebe abgeschtessen, alle Warme seines — Mos natnamens. Gegen Bittor, den Gohn ihres Erbseins det, den Nachschror des Hausbledes der stressischen Gunst, hegte sie, wie leiche zu erachten, wahre — Artlechett. Unser armer Deld — botroffen über Jenners Kälte, sie die et sieh vom der Gemahlin eben keine sonderliche Ware me gegen sich soller versprach — betrug sich so ernsthaft wie der ättere und jüngere Kato zugleich. Er dantte Gott (und ich selber) das ersortsam.

Aber unter dem ganjen Bege dachte er: "hatt' ich "nur mein Sundsthreiben aus dem Uhroouvert heraus! "Ach ich thate dam alles, arme Agnola, dich zu vers "sohnen mit deinem Shickal und mit deinem Gemahl!"
— "Ach St. Lune.— (feste ve unter dem Borbelfahren vor dem Stadtsenior hinzu) — ", du friedlicher Ort voll "Blumen und Liebe! Die Happachtung versendet beinem "Baftian von einem Happans ine andre."

Denn er mußte höflichteithalber boch auch jum wirts lichen Minister — und Jenner nahm ihn mit. Dorthin ging er mit Luft, gleichsam wie in ein Geegefscht ober in ein Kontunghaus, oder in ben russischen Eispallast.

Mobeln und Personen waren in Schleunes Sause vom feinsten Geschmad. Biltot fand burin von den' Badelfiguren und hofleuten an bis zu den Basaltbuffen alter Gelehrten und zu den Puppen der Schleunes'schen Identer, vom geglätteten Fußboven bis zu den geglätteten Gesichtern, vom Puderkabinet bis zum Lesetabinet —

Ausfichten und rubigere Bergen fiel! fo fond er ( ba feine Sviel , Dasfoveigesellschaft burch ben Rorften nach bem Effen gertrennt war') auf ben Bulton binaus, und bie auf ber Erbe und am Simmel blindende Dacht erbob feint Bruft burd arbfiere Gienen: Dit welcher Liebe bachte er da an feinen Bater, beffen whilosophische Ralte ben Jennerfchnee gleich mar, ber bie Gaat acgen Groft bet bedt, indes bie höffiche bem Mirgenice abnlicht, ber Die Reime zerfriffet! Beie febr mart er fich jeden unzufrie denen Gedanten gegen feines rechtichaffenen Rlamins Heinen Mangel an Beinheit vor ! D wie richtete fich fon Innerer Menich wie ein hefallener und beanabiater Engel muf, da er fic Emanuel an der Band Klotildens dacht, jivon meiner Preundin Itti - Belo febute er fich mante fprechlich in fein St. Line gurutt. ....

Seine fteigenden. Deutschlade: bielt auf einmal 300 dime an, die mit einen ins Rimmer gerichteten Ge lächter heraustam : Du es ihr fchwerifiel, nur eine Stunde ju figen, (mich wimbert, wie fie eine gange Nacht im Bette blieb ) fo'machte fie fich, fo oft fie fonnte, vom Stongengebig: bes Gvietes tod. Die Fürftin band fie busmal ab, die megen ihrer Enanten Augen biefe Dachtarbeit ber Großen andfettel .. Joachime ma keine Rlotilde, aber fie hatte duch amei Augen wie zwei Rosensteine geschliffen --- zwei Lippen mie gemalt zwei Sande wie gegoffen - und überhaupt alle Gliedere boubletten recht hubich in . . . sind damit balt ein Sofe argt icon Saus : wenn auch bie einfachen Epemplate (Berg, Ropf, Mafe, Stien:) Keiner Motilbe gugeboren. Da er nun unter bem großen himmel feiten Dath und auf dem Balton siebte für ihn allemal ein Sprachimmer

war, feine Bunge wieder befam - da Joachimens Son ihn wieder in fanen gurudftimmte - da fie bas Schwels gen der Britten antastete und er die Ansnahmen vertheis bigte - da er jest am Raden der Rede fich wie eine Spinne himauf , und hinablaffen fonnte und nicht mehr ju ftoren war burch bie Kurftin, Die nachgekommen war, um bie entgunbeten Augen in ber Nacht abgutühe ten - und ba man nur bann flagt, Langweife ju ems pfinden, wenn man blos felber eine macht - und ba ich alles biefes berfete, fo thu' ich (glaub' ich) einem Rezensenten genug, ber binter bem Rutschfaften bes Rurs ften fiche und nachfinnt, und willen will, woran er fich (außer ben Lafaienriemen) ju halten habe, wenn unter ihm Biftor im Bagen während bes Beimfahrens des Dis nifters Saus nicht jum Leufel municht, fondern zufrieb. ner benft: meinetwegen! - Dem Rurften fchlug ber Umgang Biftore fo gut ju, daß er fich vorftellte, er tonne ihn fo menig wie ein Stiftfeatlein bas Orbenzeichen außer Saufe vom Leibe thun. Gr fturgte allezeit den Ordenfelch und Willfommen des warmen Sprudels einer neuen Freund. Schaft fo unmagig hinein, wie ein Gaft in Rarlebad ben Benn er Langweile hatte, murde der Meditus ersucht, zu tommen, damit sie wiche; wenn er innern Jubel fpurte, murde jener wieder angefleht, ju erscheis nen, damit er ben Jubel mitgenoffe. Rur bie Zeit, wo Jenner weder Langweile noch das Gegentheil empfand, blieb feinem Freunde gang ju freier Bermendung. tor hatte vorher gefchworen, leicht abzuschlagen und auf Die Leute loggezogen, Die bewilligten; jest fagt er aber: "ber Teufel fage Dein! Es tomm' nur ein Denfch erft "in die Lage!" — Und fo mußte der arme Biftor lauter leere Rreise voll Schwindel im Sofgirfel des Thrones

Minen einfanden Gernalfoftem; fie machen unter engendhafter und riefterhafter Liebe einen großen Unter Abieb, namliciben bes Grabte voer auch ber Reit: und Bei Boffe fortist oft hariber wie die Schlimmite, und Die Sehtlinunfte ichte biet Befte. Inbeffen gibts biet welbliche Tugent und minnliche Trene in ihrer Urt aber einem Pfanrer ift bavon tein Begriff beignbringen; Donn blofe find Goleen ober Gallerte find fo gart und weich baff ich fie, imunn tet fie auch von affen Genfen bei Efposie Minungortragen: wollte in die Raplanei, boch fe nem gar der ber barbeite bieden ber ber bag man ihren beimten bie Amei butmaiengefenten Mamen geben, muche, fite ibio mie That That amise befondeen Gegenftunbe ober blobeh." ad Die Bibikadichen watern unfere beiehrten Din wer in ber Bese flichwellis fintben girund bieferenere Toch ter! -- Bhe mir wer vieles afficillate Sofleben of ver Allet; ift wor allagneine Bangel an, Berfiellung. Denn Bibe allabe Biener lede en fiet , anne denft feiner mie et auenete falle midfen hade bert orbenttichen Spielgefeste diefche beit Rutton., Einerleit oberd Seite haben g. und auf fiert Geftiftelite auf immeres Ethilen ücken, wie ber Blis nut ben Deden, aber nicht bis Scheidergerftort. - July lich Thithis Boi eine allgemeine Borftellung feine ift, und du jederidam undern Gift quecaut; feiner beli aen fon: berhit jeber mire ab orlinenn z nur ber Begland , nicht das Berg fehre veruckt. Stagwifchen ift, Die Wahrheit gu fagen / Bas feine Wahrheit; ben jeber hat zwei Das: fen, vie allaemeine und die vorfdnliche. Uebeis gene werben bie Rarben , bie auf ben wiffenschaftlichen, feinen und menschenliebenden Anftrich des Menforn ver: braucht iberben, nirbinenvig vom Innern abgebeaget, aber gunt Bortheilige barumi Minnern micht wiel fft., unb das Studium bes Scheins verwingert das Seit; fe fah ich oft im Balbe hafen liegen, au benen koin Lath Fieisch war und kein Tropfen Jett, weil alles von dem ungeheuern haarpelz weggesogen war, der nach dem Lode fortgen wachsen.

Wenn man ben Juhalt bes Thrond und bes platten Pobel . Landes vergleicht, fo icheinet bie phyficalifche und moralische Erhabenheit ber Menschen im umgekehrten Berhaltniß mit ber ihres Bobens ju ftehen, fo wie bie Einwohner ber Marschlander größer find als ber Berge Aber gleichwol tragen jene erhabnen leute ben Staat leicht auf Schmetterlingflügeln, überschauen fein Raberwert mit bem hundertaugigen Papillon , Auge, und beschirmen mit einem Spazierftochen das Bolt vor Lowen, ober jagen bamit die Ldwen in bem Bolf, wie in Afrika Birtenkinder mit einer Peitsche naturbiftorische Lowen vom Weidevich abschrecken . . Lieber Herr hofe, faplan! Diefe Satire fcmerzte mich fcon auf der voris, gen Seite; aber man wird hier boshaft, fo wie eitel, ohne ju wiffen mann, jenes, weil man ju fehr auf ane, bere, diefes, weil man ju fehr auf fich merten muß. Rein! 3hr Garten, 3bre Stube ift fconer; ba gibt es feine fteinerne Bruft, an der man die Arme und Abern ber Freundschaft freuzigt wie ein Spaliergemache; ba muß wan fich nicht taglich wie ich zweimal rafferen laffen und breis mal frifferen; ba barf man boch feinen gewichsten Sties fel anziehen. Schreiben Sie Ihrem Adontivsohne balb, - benn ich schlage mir bas Fest Ihres Besuchs nach al. - Sind viel Rindtaufen und Leichen? - Was macht ber Fuchs und ber taube Balgtreter? - Eben wird jeso der Morfer statt Ihrer Pattentrommel unter mir ges ruhet. -- -- Leben Sie mobl.

Rubipeppere Meinung ju fein. Rubipepper, der ein alter Deutscher fein wollte - solche alte Dentsche tonnen fich nie im Born, aber recht gut aus Gigennus verftellen - feuerte ab und fagte, ber englische Dottor fei ein ganger Janorant. Beufel faßte mit einem weiten Lachen wie mit einem Buchdruckerftod feine bofifche Berachtung gegen den groben Mann ein. Der Meditus fah wie ber Gleicher, ber Apothefer wie Spigbergen aus. wurde blos über bas Dobagra geturnt. Der Rampf: marter und Turniervogt Matthieu gab zu verfteben, "Ben-"fel liebe zwar feinen Rurften und Beren, aber er muniche "doch, daß diefe Liebe die beften Mittel und die heilfame "ften Ginfluffe gehabt." - "In ben B - (fagte Rubb "pepper) "tann ber ba Ginfluß haben." - Als fic der Apotheker desmegen folz und verächtlich in die Sobe richtete: brudte ihn ber Dottor langfam auf ben Stuhl und auf feinen Geldbeutel nieder, und die auf die Achfel eingeschlagne Sand nagelte ben fleinen Zierling fammt der Borfe an ben Geffel an.

Diese Besestigung verdroß den Schneidervogel am meisten, und er versetze, in die Hohe wollend: "noch "heute wurde er, wenn er zu Nathe gezogen wurde, St. "Ourchlaucht die jesige bessere Bahl anrathen." Der Kasernenmedikus mochte vielleicht die Hand zu hurtig von der Achsel abdecken; denn er bestrich damit, wie mit einer Kanone, die Nase seines Gegners, worauf diese ein Blut wie der heilige Januar entließ. Der Evangelist bedauerte es für seine Person, "daß zwei so verständige "Männer sich nicht mit einauder entzweien und schlagen "konnten ohne personlichen Haß und ohne Hiße, da sie "gleich kriegenden Fürsten sich ohne beides anfallen konn, "ten — aber das Bluten bestätige Zeusels Wallung zu

"fehri" - Zeufet tief jum Doftor: "Gie Grofian!" - Diefer nahm im Grimme wirflich die Matthaifde Meis nung an , jener blute nar aus Grimm , und veralich ihn mit ben Rababern, bie in alten Beiten gwar bei Unnas heruna bes Morbers bluteten, aber blos aus gang natürs lichen Urfachen. Der Meditus fuchte alfo feinen gleich einem Rurften oben vergoldeten Stecken auf. und bente laubte fich mit der gefrenten Stange, indem er fie einiges male gleichfam magnetifch : ftreichend über Benfels ginger führte; aber ich murbe ben Stab, menn ich an ber Stelle anderer Leute mare, weber ein Borrohr fur Beufeln neus nen , bas ber Argt an ibn , wie man Schwerhorigen de ters thut, anstick, damit diefer beffer horte, noch auch einen Tharflopfer, ben er ber Wahrheit vorftrectte, bas mit fie leichter in den Apothefer einkonnte; fondern er wollte blos feine Ringer nothigen, bas Schnupftuch fale len zu laffen, damit er ihm ins Geficht beim 206fcbieb schauen konnte, den er in die schonende Wendung fleidete: "Sag' Ers Seinem Doftor, er und Er ba, Ihr feld bie "wei arbiten Stocknarren in ber Stadt."

Bor den letten Worten verhielten sich beide Provissores ruhig genug, nicht mit der Junge — demt der lange Provisor sang als zweites Chor mit demselben Kriegs liede den kutzen an, und war achter Antipodagrist — sondern sonst. Wer überlegt, daß der lange meinen Helden wegen seiner Höslichkeit liebte und den kurzen nicht leiden konnte, weil Kuhlpepper alles bei diesem verschrieb, der wurde von dem Paare nichts geringers erwarten, als den Widerschein des Billardzimmers; aber der langs Provisor war gesetzt und breitete erhebliche Wahrs heiten nich wie Portugall mit Blute aus, sondern tr nahm — sobald der Kasernenmediens den Hamediens eines

## 18. hundpefttag.

Standeserhöhung Alotilbens — Intognito : Reise — Bittschrift ber Obriftjagermeisterei — Konsistorialbote — Berierbild der Flachsensinger.

Freilich macht' et ihn , ben Spaß; aber ich verlier' im Grunde nicht. Denn es mar fo: vom Lage an, we D. Rublpepper vor der vollblatigen Rase Zeusels mit feir ner groben Band wie mit einem eleterischen Auslader vot: beigegangen war, brangte fich ber Mann mit brei Uhren an meinen Belben , ber nur eine und noch baju bes Reibe lers viumpe trug. Benfel bantte überhaupt Gott , wenn nich nur ein Soffonrier bei ihm betrant, und ber Sof Er tam immer mit gewiffen geheimen bentift aberfraß. Rachrichten .; die ju publigieren waren. Er bebielt nichts bei fich, und hatte man ihn unter feine Apothete au hans Er fagte unferm Belben, bag ber Mitifter gen gebrohet: um die Stelle ber zweiten Sofbame fur feine Joachime bei der Rurstin werbe, die fich blos die weibliche Dieners schaft selber mablen burfte - daß jener aber es nicht geradezu thun durfe, weil er ober fein Gohn Matthieu bem Rammerherrn le Baut verfprochen, die namliche Stelle Klotilden zu verschaffen - er bat alfo meinen Belben, der, wie er febe, Matthieu's Freund fei, ihm die Verlegenheit zu ersparen und den Fürsten zu bewegen (welches nur Gin Bort tofte), daß biefer felber bei der Furftin die Bitte um Joachime einlege - Die Fur: ftin, die ohnehin ben Minister protegiere, murb' es aus

mehr als Einem Gounde mit Frendas thun, and der Minister konnte bann nichts dafür, wenn der Kammers herr, der Feind des Lords, leer ausginge.:---

Der Trouf, fieht man: batte blos aus ben zwei eingefangnen Machrichten ber amei Auttwerberinnen ben ganzen übrigen Rechtgang ernethen, und felber ber liene fand, ben ihm Matthien entbedte, bag ber Minifter einen Biertels : Ringel feinen Dalaftes fur beine Rreundin feiner verftorbuen Couber! Binlia: ranme, batte, ibn unt mehr befeftigt. . Sie fehr erfest Bosbeit nicht nur Jahre. fondern auch Rachnichten und Scharffeite. 20 11 11 11 11 Dein Gelb tonnte ihm nichts fagen, gles er glanbe nichts havour: Aben im bied einkamen Winuten, glaubts er alled ... ibeen ibremegen, ifich er .. mußte bie liebe Rotilbe gerabenbei ber Erfcheinung ber:Farftin aus bem Stifte gurnd .- ibedwegen murbe ber Minifter : Sohn von de Baut mit fpriel Mauch : und Dankopfer: Midrem umbauet - desmegen brachte die Alte (im fechgehutenhundpostinge) bim , Politien foiden Stinden und fo lande:--- ibethampti Bindi, fab an noch i zwai foliche geache tete gefangne hoffinden in Babylon des Leufels lebandig, bid fie in der alten heiligen Stant:wieder fügen ; und, wenn fie grabe eine fchang Lochter haben j. fo mich biefe: jur Borfpann ber Sahrt gebraucht und zur Montgufferer bes Steigens. .... . 4.4

 rinns unifte bem Arste — es tostete bem Parften nur eine fürstliche Resolution und eine Gnade. — sein Sportebuch und seinen tirchlichen Amtrock sammt dem aufgenährten Blech auf diese Woche überlassen. Die Bleche sind an Boten und die Silbersterne an vornehme Nocke wie die Bleistlucke am Auchhalten besestigt "damit man wise, was am Wettet ift.

Fur Busching ware eine solche Nefahns: Fahrt ein Fund — für mich ist sie eine wahre Pein, weil mein Manustript ohnehin schon so groß ist, daß meine Schwester sich darauf seiget, wenn sie Rlauier spielet, da ber Sessel ohne die Unterlage der Hundposttage nicht hoch gesnug ist.

Bas fah Jenner? — was Viftor? —

Der Regierungrath, Jenner sah unter den Beamin lauter krumme Rucken — krumme Wege — krumme Finger — frumme Seclen. — "Aber krumm ist ein Bogen, und "der Bogen ist ein Sektar vom Zirkel, diesem Sinnbild "aller Bollendung," sagte der Konsistorialbate Biktor. Allejn Jenner ärgerte sich am meisten darüber, daß ihn die Beamten so sehr verehrten, da er sich doch nur sur einen Regier: Rath ausgab und für keinen Regenten. — Biktor versehrte; "der Mensch kennt nur zwit "Nächsten, der Nächste zu seinem Kapf ist sein herr, "der zu seinem Fuße kein Stlave — was über beide hins "ausliegt, ist ihm Gott ober Vieh."—

Bas fab Janner noch mehr? --

Stemerfreid Spissuben fah en, die fich an steuerste higen Armen bereicherten -- redliche Advokaten hort er, die nicht, wie seine Josseute oder die englischen Rauber, mit einen tugenbhaftun Munte, fachten; sondern ohne die

Maste, und denen eine gewisse Entsernung von Anfilderung und Philosophie und Geschmack nach dem Tode gar nicht schädlich sein wird, weil sie dann in ihrer eignen Bertheidigung Gott die Einrede ihrer Unwissenheit entz gegensehen und ihm vorhalten können: "daß andere "Gesche als landesherrliche und römische sie nicht verbinz"den können, und Gott sei weber Justinian, noch "Kant Tribonian" — Er sah am Kopfe seiner Landzrichter Brodkörbe, und am Kopfe ihrer Unterthanen Maulkörbe hängen; er sah, daß wenn (nach Howard) wei Menschen nothig sind, um Sinen Gefangnen zu erzuhren, hier zwanzls Eingekerkerte da sein mussen, das mit Ein Stadtvogt lebe.

Er fah verdammtes Beug. Dafur fah er aber auch auf der andern Seite in angenehmen Nachten bas Bieb in ichonen Gruppen in den Reldern meiden, ich meine bas republikanische, namlich Birfche und Sauen. Der Kone fiftorialbote Biftor fagte ibm , er habe biefen romantifchen Unblick ben Jagermeiftern ju banfen, beren weiches Berg ben fürstlichen Befcht bes Wilbschießens eben fo wenig hatte vollziehen konnen, wie die agpptischen Wehmutter ben, die Judenfnaben todtzumachen. Ja ber Gportelbote ließ fich in einer Rneipschenke gelbe Dinte und Schwarzes Papier hingeben, und feste ba, mahrend ber Schieferdecker auf bem Dache trommelte, um Schiefer jugelangt ju befommen, und die Gafte an die Rruge fclugen , um eingeschenft ju friegen, und der Birthbube auf einem Bierheber jum Fenfter hineintrompetete, uns ter diesem babylonischen garm fette ber Sportulnbote eine ber besten Bittschriften auf, welche die edle Jagers schaft noch je an ben Furften abgelaffen.

<sup>8.</sup> Banb.

## Schlechte Relazion aus ber Bittichrift ber Oberjägermeifterei,

"Da das Wild nicht lefen und fcreiben konnte : fo fei es die Oflicht der Jagermeifterei, die es fonnte, fur daffelbe ju ichreiben, und nach Gewiffen einzuberichten, baß alles Fachsenfingische Bild unter dem Drucke bes Bauers fcmachte, fowol Roth ale Schwarzwildpret. Einem Oberforfter blute bas Berg, menn er Dachts braus Ben ftehe, und febe, wie das Landvolf aus unglaublicher Miggunft gegen das hirschvieh die gange Racht in ber größten Ralte neben ben Felbern larm und Feuer machte, fange, fchoffe, bamit bas arme Bild nichts Solchen harten Bergen sei es nicht gegeben, ju bedenken, daß, wenn man um ihre Rartoffeltische (wie fie um ihre Kartoffelfelder) eben folche Schugen und Pfeiler lagerte, die ihnen jede Rartoffel vom Munde meg: fcboffen, bag fie bann mager werben mußten. sci eben das Bilb so hager, weil es fich erft langfam daran gewöhne, wie Regimentpferde, den Safer von einer gerührten Trommel ju freffen. Die Birfche mußten oft meilenweit geben - wie einer, ber in Parissein Fruhftud aus Aubergen jufammenhole, - um in ein Rraut: feld, das feine folche Ruftenbewahrer und Biderparte bes Bilds umftellen, endlich einzulaufen, und fich ba recht fatt ju freffen. Die hundjungen fagten baber mit Recht, fie gertraten in Giner Parforcejagd mehr Ber traide, als das Bild die gange Boche abzufreffen befome me. - Diefes und nichts anders feien die Grunde, welde die Oberjagermeifterei bewogen hatten, bei Gr. Durche laucht mit der unterthanigen Bitte einzufommen,

Daf Ew. ben Landleuten auflegen mochten, Nachts in ihren warmen Betten zu bleiben, wie taufend gute Ehriften thun, und bas Wild felber am Tage.

Dadurch murbe - getrauete fich die Obriftjagermeis fterei ju verfprechen - ben landleuten und Birfchen jus gleich unter die Arme gegriffen - lette tonnten alebann ruhig, wie Tagvieh, die Felder abweiden, und murden boch bem Landmann die Dachlese, indem sie mit ber Borlefe jufricben maren, laffen. - Das Landvolf mare von den Rrantheiten, die aus den Nachtwachen famen, von Erfaltungen und Ermudungen gludlicher Beife bei freiet. Der größte Bortheil aber mare ber, bag, ba bis. ber Bauern über bie Jagofrobnen murrten (und nicht gang 'mit Unrecht), weil fie baruber die Beit ber Ernte verfaumten, daß aledann die Biriche an ihrer Statt die Ernte übernahmen, wie fich in ber Schweiz bie Jung. linge far die Dabden, Die fie liebten, Rachts bem Ges traibeschneiden unterzogen, damit diefe, wenn fie am Morgen gur Arbeit tommen, teine finden - und fo murben die Jagofrohnen in ben Ernten niemand mehr ftoren, ale bochftene bas - Bilb zc."

Bas ift aber vom Konsistorialsportulboten Bittor zu erzählen? — Dieser kirchliche hebbebienter setzte alle Pfarrherren durch seinen Spaß und alle Pfarrfrauen durch seine Gewandtheit in Erstaunen, und blos sein Blech utid seine Papiere konnten die Aechtheit eines folgen Boteneremplars hinlanglich verdurgen. Er kassierte alles ein, was der Konsistorialsekretär liquidiert hatte, und entschuldigte sich damit, daß es weder ihm noch dem Sekretär in diesem Falle zukäme, gewissenhaft zu sein. In seiner kurzen Amtsuhrung sackte er ohne Scham ein alle rückländige Chepfander vom geringken Berth —

wir im Rollegio, sagte er, sind auf einen halben Bagen erpicht — Gelber, wenn die Shen geschieden waren — Gelder, wenn diese von den Nathen geschlossen waren, es sei durch Indulgenzen für Trauerzeit, für Blutver, wandtschaft oder für elterliche Sinwilligung — Gelder, wenn die Gelder erst einmal (oder zweimal) bezahlt waren, aber noch nicht zum zweiten (oder dritten) matte, wiewol das Konsistorium diesen Geldnachklang siets nur in dem Falle verlangte, wenn die Leute die Quittung verloren hatten — Gelder, welche die Pfarrherren blos sur Dekrete zu erlegen hatten, worin sie losgesprochen wurden. —

Darauf schüttete er den Sack por dem Fürsten aus und plattete die Geldwoge auseinander, und fing an:

.3hro Durchlaucht!

"Das Ronfistorium ift bes Teufels: es konnte ubet "alle Gebote eine lutherische Poenitentiaria fein und if "es nur über bas fechste. Bas eine ehrliche Konfifto "rialregie — ich namlich — hat jusammenscharren tom "nen liegt da auf dem Tifch. Der Baufe tonnte noch "einmal fo breit fein, wenn bas Ronfiftorium Berftand "hatte und fagte: "wer fauft? neue frifche Ablagbricfe "für alles!" - Es hat gezeigt, daß es über einige Bers "wandtschaftgrade Dispensazionbullen fo gut wie ber "Pabst verfertigen tonne; warum will es fich benn an "feine naheren Grade machen? Es murbe von großen "fo gut als von fleinen difpenfieren tonnen, wenn d "baruber ber wollte, und eben fo gut von Buftagfaften, "als von Trauerzeit und dreimaligem Rangelausruft, "diefer erotischen Fastenzeit. Beim himmel, "ein einziger Menfch, wie ber Pabft, die geiftliche Bafche "maschine ganger Welttheile-ju fein vermag, und die

"Seefen am Jubelfahre Bunbelweife faubern tann: fo "werden boch wir alle im Rollegium gur Bafchmafchine "Gines einzigen Landes zu gebrauchen fein? Gefchiebt "das nicht: fo nehmen wir - benn wir wollen leben "- Sundengeld und Sportuln für bas Benige, worin "wir gutig nachzusehen haben; und wenn in Sparta bie "Richter die Gottin ber Rurcht anbeteten, fo verehren "bei uns die Parteien biefes fcone ens. - Batten "wir nur wenigstens von funf ober feche großen Gunden "loszusprechen , nur 1. B. von einem Mord: fo fonnten "wir Chescheidung und Chebeschleuniqung - biefe gang "entgegengefesten Operazionen gelingen uns, fo wie bas "Rarisbader Buffer gudleich ben Stein in ber Blafe gere "theilt und Gingetauchted im Brunnen verfteinert - für "halbes Geld erlaffen. ". . . . Nach einer langen Paufe! "Ihro Durchlaucht, es ift boch nicht ju machen, weil "ber Benfer bie westlichen Rathe mitten unter ben geiffs "lichen hat: ein halb profaner Seffiontifc ift "zu teinem hefligen Stuhle umgubrechfein; es ift "alfo nichts zu minfchen - außer ber gefegneten Mahlzeit ,,- ale Berträglichfeit, bamit geift : und weitliche Rathe "die Parteien, um welche fie figen, orbentlich auffpeifen "fonnen, ein paar Rnochen ausgenommen, die uns "Schreibern und Boten gufallen : fo fah ich oft auf einem "tobten Pferde jugleich Staare und Raben in bune "ter Reihe eintrachtig wohnen und hacken und gebe "ren." ---

Mein Korrespondent versichert mich, durch diese Res den richtete der hofmeditus mehr bei Jenner aus, als der Hofprediger durch seine. Biele Partelen betamen ihr Geld, und einige Michter ein allerungnadigstes Sandsschreiben.

Eh' ich mit unferem vertfeibeten Gefvann vor St. Lune antomme : ift noch eines und bas andre ju fcreiben. Un Jenners Seele waren mehre Aniedrucker als an ein nem Fortepiano angebracht, die das Favoritenknie, inbem es fich ju beugen fchien, bewegte wie es wollte. Er war allemal ber Sohn ber Begenwart und ber Wider, ichein der Nachbarichaft. Las er im Sully, fo verfaumte er eine Woche lang bas gebeime Regierkollegium nicht, und ließ ben Rammerprafibenten fommen. Las er im Friedrich II, fo wollt' er bas Reichskontingent ftellen und felber tommandieren , und ging Bormittags auf die Par Er fab mit Bergnugen bas Ibeal einer guten Re gierung an, es fei im Druck ober in einer Rebe, und oft versuchte er die Annaberung dazu, Umbefferungen, Untersuchungen und Belohnungen gange Bochen lang. - Enthaltungen ausgenommen, die doch das eine sige Berdienst find, das ber Rurft obne fremde Sulfe erwerben fann. Unter ber gangen Rreugfahrt mar er ein wahrer Antoninus Philosophus, und ftand in Ber reitschaft, überall zu belohnen und zu bestrafen und ju verfügen; — auch fühlte er, er konnt' es thunlich mas den, wenn man nur nicht von ihm noch gar arbeiten und enthebren heischte; darüber ging das andre auch gum Teufel.

Anfangs gestel ihm die empfindsame Reise, — als sie vorüber war; wieder — aber in der Mitte schmedte ihm alles, was nach dem Vorlauf ausgekeltert wurde, immer herber, und er munschte sich statt der Dorffüchen, sottel sein Viktualienzisserblatt. Auch hatt' er sich so sehr an Tapferkeit gewöhnt, daß er beim Mangel derselben — b. h. seiner Laibmache — so zu sagen furchtsam wurde; daher wollt' er einmal im Finstern einen jungen Ber

ber in ber Schenfe aus bem Bette beraus mit feinem Stodbegen erftechen, weil der Beber Nachts bas fürft. liche Bette verwechselt hatte mit einem von friedlicherem Uebrigens fammelten fich jest alle Stralen feis ner Buneigung im einzigen Menfchen von Stande, im einzigen Bebergten und Bertrauten. ben er hatte, in Biftor, jum Brennpunfte. Mein Beld aber hatte übers all ju genießen , - wenigftens ben Gebanten an St. Lune -, überall zu effen - wenigftens auf einem Obfts baum, - uberall ju lefen - und maren's nur Reuer: fegen an ber Thure, alte Ralender an ber Band, Ermahnungen jur Bohlthatigfeit über Almofenbuchfen, überall ju benten - über bas Reifepaar, über bie vier Sahrzeitenatte ber Natur, bie jahrlich wieber gegeben werden, über die taufend Afte im Menfchen, die niemals wiederkehren, - und überall zu lieben und zu traumen, benn cben biefe Strafe hatte Rlotifde fo oft auf ihren Reisen nach Maienthal und St. Lunc gurudgelegt, und der Freund ihres reichen Bergens fand auf diefem flaffie feben Bege nichts als große Erinnerungen, Bauberftellen und eine ftille lange heimliche Seligfeit . . . .

"St. Lune!" schrie Jenner, erfreut, daß er nur wieder einen Beltmann, le Baut, schen sollte. Auf die Emigrantenmaske war er selber verfallen, um den Rams merherrn, bei dem er sich julest für einen Fürstenerbseind ausgeben wollte, bester auszuholen. Wäre in le Bauts Seele ein höherer Abel als der heraldische gewesen wort hatte Wittor nicht gewußt, daß der Rammerherr den Fürsten gleich auf den ersten Blick erkennen wurde und daß er's schon darum vermögen wurde, weil der wahre suspendierte Konsistorialbote schon der Stadt Flachs sensigen wahrscheinlich die ganze Bermummung werde

ins Ohr gesagt haben: so hatt er ihm bie noble Masque ansgeredet.

Sebaftian blieb gebachter magen weg und im Freien, mahricheinlich aus Scham feiner Rolle und offenbar aus Sehnsucht. Rlotildens Sonnenangelicht, bas fur ihn fo lange nicht aufgegangen mar, in einer feinem Bergen bequemern Lage anzuschauen: "Und die Eltern werden "mich gern wiederfeben, dacht' er dagu, wenn fie mit "etwas zu verdanken haben" — Rlotildens Sofamt namlich. Er fuhr hinter bem Bettichirm ber Dunkelbeit lauschend oftere zusammen, als er aus dem Pfarrhause feinen Namen und zwar mit folder Liebe, mit folden Bunfchen feiner Antwort nennen borte, daß er beinaht eine gegeben batte. Aber die Pfarrleute hatten nut mit seinem Pathchen gesprochen und zu solchem gesagt: "quter liebster Sebaftian! Sieh boch ber, mas hab' ich ba?" - Bie lag bas verhüllete Darabies bes beutigen Fruhlings in alten Reften um ihn! Bie beneidete er bie Schattenkopfe im Schloffe, Die er um die Lichter geben fah und den alten Pfarrmops, der ihn an den Pfarrleus ten hineinwedeln wollte, und brinnen auf bem Schaus plat einer so holden Bergangenheit weiter agierte! als ihn Disteln am Schlosse an die musivischen auf dem innern Rußboden besselben erinnerten: so war der Reis der zu beneiden, und er ging mit den ichonften Traumen, die je über sein bunkles Leben gezeichnet wurden, jum Apothefer gurud.

Am andern Sage tam Jenner nach, etfreuet iber bie Eltern, entzuckt über die Sochter, weil jene so fein waren und diese so schon. Es kostete meinem helden nichts als ein Bort, um den Stiefvater zur Bitte für die Anstellung der Stieftochter zu bewegen, die der held

und ber Bater fo gern ofter feben wollten — und bem Stiefvater toftete es auch nur ein Bort bei ber Furstin, um seine und die fremde Bitte gewährt zu finden . . . Rlotilbe wurde Sofdame.

Sogleich darauf drang der Minister von Schleunes im Gluckwunschschreiben den Biertels Flügel seines hauses Klotilbens Eltern auf, und war in der Epistel froh, "daß eine höhere Bitte die seinige mit so vielem Erfolge wie der holet hatte. " — Ich stelle diesen Edeln allen Beltleuten zum Muster auf; wiewol sich jest alles im morralischen Sinne, wie die Wiener im heraldischen ed el schreibt.

Bittot, ber mit feinen Seelenaugen ben gangen Lag bem Rammerherrn ins Fenfter fucte, fonnte es taum erwarten, Rlotilbe erftlich in St. Line ju feben, und zweitens am Sofe. Er verschob ben Befuch von Lag zu Lag' - und machte ihn von Racht ju Nacht im Traume. Richt einmal die Besuchfarte - feinen Brief an .ben Pfarrer - hatt' er fortgefchicht; er wollt' ibn nicht nur felber beingen, fondern auch gar unterschlagen. Aber diefen legten Gebanfen - ben Brief ju unterbruden, weil ets man Rlotilbe biefe boshafte Ronduitenlifte ber Sofe in die Sande und baraus Bibermillen gegen bas neue Amt bekommen tonnte - ichleuberte er wie Paulus bie Schlange fogleich aus feiner Geele hinaus; mehe bem herzen, bas nicht aufrichtig ift gegen ein aufrichtiges, nicht groß gegen ein großes, und warm gegen ein marmes, ba es foon alles biefes fein mußte gegen eines, das nichts von allem biefem mare!

Uebrigens bedurft' er eines folden Befuchs und eines folden Gegenbesuchs täglich ftarter; denn er war nicht glucklich: daran war außer ihm fculd 1) der Fürft 2)

Flamin, 3) neun taufend und fleben und breißig Performen. Der Fürst konnte nicht viel bafür; er goß das ganze Füllhorn seiner Liebe über den Doktor aus, und nahm diesem alle Freiheit weg, die er anfangs so heilig zu bewahren willens gewesen. Biktor schützeite den Kopf, so oft er sein Tagebuch oder Schiffsonrnal der Lebenssahrt (auf Geheiß seines Baters) weiter schrieb, und aus seiner Sectarte ersah, daß er ganz andre Meere und Grazde der Länge und Breite passiert war, als er oder sein Bater haben wollte: "inzwischen land" ich doch richtig" sagt' er.

Aber fein Flamin that feiner Seele weber, Die iber: all zuviel Liebe fuchte und gab. Er wollte bem Rathe mit der Nachricht von Rigtilbens Sofamt eine Freude machen, die feiner eigenen glich: aber ber empfing fie fo falt wie ihren Ueberbringer. Der Attenstaub lag bid auf den Orgelpfeifen feines Gemuthe. - Angefettet an ben. Geffion , und Schreibetifch , mar er jest , wie ans gefettete Bunde, wilder, als vorher ungefesselt. - Die Bemuhungen feiner Rollegen, ben Staatsforper ju einem Anagramma auszurenfen, erhielten von ihm ben verdiene ten Beifall nicht. - Auch feste fich in feiner Seele ber Sauerteig ber freundschaftlichen Giferincht an, ber es nicht recht war; daß fein Bittor ihn feltener und andre ofter fab. - Am meiften erboste ibn Biftore Beigern, als er ihn um Begleitung nach St. Line erfuchte. . . Rurg: er mar ara.

Die 9037 Mann, bie für meinen helben 9037 Plagegotter waren, find die herren Flachfenfinger fammt und sonders vermittelft ihres narrischen Charafters, der nicht hier fligzieret zu werden verdient, sondern in einem flüchtigen Ertrablattchen.

Flüchtiges Extrablattden, wortn ber nare rifde Charafter ber Flachfenfinger fliggiert wird — ober perfpeftivifcher Aufriß ber Stabt Rlein Bien.

Rlein Bien beißen viele mein Glachsenfingen, fo wie es ein Rlein : Leipzig, Rlein : Paris u. f. w. gibt. Es fonnen aber wol zwei Stadte nicht weiter von eine ander in Sitten abstehen als Rlachsenfingen, wo man fein Leben und feine Secle verfrift und verfanft , und Wien, wo man vielleicht den entgegengefesten Rebler eines fpartifchen Musmergeins nicht genug vermeibet. Die Rlein : Biener ober Blachsenfinger offnen bem Genuß ber Ratur weniger ihr Berg als ihren Magenmunt - Auen find die Ruchenftude ihres Biebes, und Gare ten die ihrer Befiger - die Mildfrage feffelt und fattigt ihren Geist (ob fie gleich langer ift) nicht halb fo fehr als die Konigsberger Bratwurft von 1583. es thate, welche funfhundert und feche und neunzig Ellen lang und viermal fcmerer war, als ber Gelehrte felber, ber fie ber Radwelt geschildert, Berr Bagenfeil\*). ---Sind das Buge, auf welche bie Ruhrleute ben Damen Rlein : Blen begrunden? 3ch war oft in Groß : Wien und fenne bie Groffreuge, Rleinfreuge und Commans beurs des Temperanzorbens, ber bort fo gemein ift, pets fonlich: ich tann alfo allerbinge einen gultigen Beugen abgeben, und mir ift ju glauben, wenn ich - ba man in Rlein , Bien außerordentlich fauft - von Großi Blen, und ansbrucklich von beffen Klofterleuten, gang etwas anders verfechte: sie haben nicht nur immmerfort ben

<sup>\*)</sup> Es ift ber mit ben langen Schuhen, in feiner "Erziehung ,,eines jungen Prinzen 1705."

größten Durst — ber doch weg sein mußte, wenn man ihn loschte — sondern sie bedienen sich auch gegen die Trunkenheit eines schonen Mittels vom Plato. Dieser Alte gibt uns den Nath, in der Betrunkenheit in einen Spiegel zu schauen, um durch die zerrissene Gestalt, die uns darin an unste Entehrung erinnert, auf immer davon abgemahnet zu sein. Daher stellen oft ganze Domkapitel, der Dechant, die Subsenior, die Domizzellaren u. s. w. Gesäse mit Wein oder Bier vor sich hin und heben sie an die Augen, und besehen in dies sem (met amorphotisschen oder) Zerrspiegel, der die entstellten Zuge noch mehr entstellt (weil er wackelt), sich schon lange nach des Pilosophen Nath. Ich frage aber, ob Leute, die beständig so tief ins Glas kucken, Trinken lieben können? —

Darque folgt aber nicht, daß ich den Groß, Bier nern die Achnlichkeit mit den Flachsensingern auch in sol chen Zügen nehme, die ehren. So lass' ich jene recht gern diesen, z. B. darin ähnlich sein, daß sie an keiner Dichtkunst, keiner Schwärmerei und Empfindsamkeit — denn das ist alles einerlei — krant liegen. Wiktor wurde dieses Lob in seiner Sprache so etwan klingen lassen: "die Biener Autoren (selber die besten, nur Denis und kaum drei ausgenommen) geben dem Leser "keine über die ganze Gegenwart tragende Flügel durch "ienen Seelenadel, durch jene Berschmähung der Erde, "durch jene Achtung für alte Lugend und Freiheit und "höhere Liebe, worin andre deutsche Genien wie in "heiligen Straten glänzen" \*) und er würde sich deshalb

<sup>\*)</sup> So fprach blos bie erfte Anflage 1797 von Bienern; eine britte verbefferte erkennt auch 1819 eine verbefferte von ih

auf die "Biener Stigen", auf " Fauftin", auf " Blus mauer" und auf den "Biener Musenalmanach" berne fen. Den Tadel murde felber ein Biener nublichft ans nehmen , und une fragen , ob wir einen Mulenalmanach (wie er) mit einem Botenbodenfat aufzuweisen haben, worauf man feten tonnte: "mit Approbazion bes Bors bels." - Diefes Gefühl bes literarifchen Unterschiedes nothigte fogar einen Nitolai, - fonft fein besonderer Amorofo ber Biener Schriftsteller - in seiner Allgem. beutschen Bibliothet eine eigne Seitenloge fur Diefe einzubauen, ob er gleich fonft Schreiber aller andern Deutsche treife in Ein Parterre jufammenmirft. Auf abnliche Art fab ich in Baiern, daß an dem Galgen außer dem gewöhnlichen Balten fur die brei driftlichen Ronfessionvermandten, noch ein befonderer ichismatischer Quegrpfos ften angebracht mar, an welchen blos die Judenschaft ges beftet murde.

Der Flachsenfinger weiß, daß an Pocten nichts if, und springt in Buchern, wo Bersebäche durch die Prosa laufen, über die Bache hinweg, wie gewisse Leute spatin die Kirche gehen, um dem Singen zu entweichen. Er ist ein treuer Diener des Staats, dem bekannt ist, wozu die poetische goldne Aber beim Nevisione, Kome missione, Relazione Enrollirungwesen zu gebrauchen ist, zu gar nichts; inzwischen will er doch, wenn er auch einen Klopstod und Gothe nicht schäpen kann, in mußiegen Stunden einen guten Knuttelvers und Leberreim nicht verachten. Eine solche gludliche robuste Scelene natur, worin man wentger seinen Geist erhöhen will

nen an, ob sie gleich bie Schatten ihrer Borzeit lebenbig ausbewahrt.

als feinen Dacht, macht es freilich begreiflich, wie es Schneboden geben fann, vermittelft beren ber Rlachfen, finger allein (wie Gofrates) in der Deft der Empfind, famteit unangefochten herumwandelte. Der volle Mond machte bei ihnen volle Rrebfe, aber feine volle Bergen, und bas, was fie barin pffangten, bamit er ben Bachs: thum begunftigte, mar nicht Liebe, fondern - Rohlruben. Der achte Rlein , Biener gielt nach viel nabern Schief, scheiben, als nat biefer weißen broben. Geheirathet wird ba mit wahrer Luft, ohne bag man fich vorher todtgeschoffen ober todtgeseufzet - man tennt teine Sins berniffe der Liebe, als firchliche - die weibliche Lugend ift eine Gurtelschnalle; bie fo lange halten foll, als ber Geschlechtname ber Lochter - Die Bergen ber Lochter find da wie Briefumschlage, die fich, wenn fie einmal an einen heren überichrieben waren, leicht umftulven laffen . bamit man barauf die Aufschrift an einen andern Menschen mache - bie Dadden lieben ba nicht aus Rotetterie, fonbern aus Ginfalt allen Teufel, ausgenoms men arme Teufel . . .

Rurz, mein Korrespondent, von dem ich alles habe, ist fast parteissch für Rlein Bien eingenommen, und widerspricht daher heftig dem Berfasser des reisen den Franzosen, der irgendwo gesagt haben soll — hatt ich ihn im Hause, so wüßt ich, wie eigentlich Kleins Bien heiße — daß der Flachseusinger wenigstens zum Rauber nicht Kraft genug besthe. Knef aber sagt, er wolle hossen, daß sie schon gestohlen haben, und küst sich aus die, die man ausgehangen.

Enbe bes fluchtigen Ertrablattchens, worin ber narrifche Charafter ber Slach

senfinger fliggieret wurde - oder bes perspektivischen Aufrisses der Stadt Rlein. Wien.

Aber unter folden Menfchen fonnte mein Belb bei aller Duldung feine frobe Stunde finden, er, ber allen Eigennus, jumal ben schmaufenden, fo hafte, und ber . gern in D. Grahams Borlefungen hofpitiert hatte, mos rin biefer lebrte, ohne Effen zu leben - er, ber in fein Berg fo gern ben von ber Poefie geflugelten Gas men ber Bahrheit aufnahm; ber einen Emanuel am Bersen trug, und ben Dangel an poetischem Gefühle fogar får ein Zeichen hielt, daß ber moralifche Menfch noch nicht alle Raupenhaute meggelegt - er, ber bas gange Leben und ben gangen Staatstorper fur die Gulfe anfah, worin ber Rern bes zweiten Lebens reift --o! wer so benft , ift ju einsam unter benen , die anders denken! — Go lag die Welt um ihn, als er ein Blatt von der guten Pfarrerin befam: "Man fagt hier allges "mein, Gie waren gestorben. Aber ich laffe mich gegen "die Leute vernehmen, Sie mußten, ba Sie fo wenig "von fich horen ließen und alle Welt vergagen, eben bes "wegen noch am Leben fein. Beffatigen Gie meinen "Sat! Bir fehnen uns alle herzlich und narrifch nach 3hnen, und ich mochte Gie wol bitten, ben ein und "swanzigsten zu tommen (wenn Sie nicht die Sochzeit "beim Stadtfenior mehr hindert, als meinen Flamin). "Bir haben ihnen hier nichts anzubieten , als den Ges "burttag unferer Rlotilbe. Q guter Mplord, o gee "liebte Lordfchip, wie mar's Denenfelben bisber mog-,lich, fo lange ftumm und unfichtbar ju bleiben? Gine

i,treue Freundin, die gar nichts von den Damen Ihres "hofes an sich hat, nicht einmal die Beränderlichfeit, "wünschet Sie herzlich vor ihr Auge und vor ihr Ohr— "und diese Dame bin ich — und wenn ich Sie kommen "sehe, werde ich doch vor Freude weinen, ich mag dar "bei lachen oder schwolken, wie ich will. E."

Bann erhielt er dieses Blatt voll Scele? Und welche Antwort gab seine darauf? -

— Es war am schönsten Abend, der die Ankunst bes schönsten Sonntagmorgens und des magischen Nach; sommers ansagte — er sah nach der Abendrotthe, unterwels cher Maienthals Berge lagen, und sein Herz schling ihm schwer, — er sah nach der Morgenrotthe des Bollmonds, die über St. Lune entglimmte, und seine Schnsucht nach dorthin wurde unaussprechlich — er dachte an Klostilde, deren Geburttag morgen einstel, und ganz natürzlich ging er heute — blos zu Bette.

## 18. hundposttag.

Der Frifor, ber nicht lungen =, fonbern fingsuchtig ift — Alotilbe in Biktors Traum — Ertrazeilen über bie Rirchenmusik — Gartenkonzert von Stamiz — Jank zwischen Biktor und Flamin — bas herz ohne Trok — Brief an Emanuel.

Der Oktober Conntag , womit ich biesen Positag voll mache, warschon um 9-1 Morgens ein so frendiger glans zender Lag in St. Lune, daß das ganze Pfarrhaus an den hofmebisus dachte. — "Ich er sollte Abends ins "Ronzert kommen!" Der Birtuose Stamiz gab eines in

le Bauts Garten. — "O lieber schon zum Mittagessen!"
— "Und in meine Frühpredigt, wenn er nicht in die
"Kinderlehre will." Eymann hatte dabei seine neu aufgelegte Perucke am meisten im Ropse, die ihm H. Meuseler heute darauf gesetht hatte. Dieser geschickte Per
ruckenmacher bereisete die Didzesanen (Pfarrer), die kein
eignes Haar trugen, ofter und mit größern Berdiensten
um ihre Kopse als der Superintendent selber, dieser Bes
herrscher der Gläubigen, zu welchem die meisten
Raplane sagten: Ihro Excellenz. Hätt' er sich's abges
wöhnen können, daß er zuviel sang, sog und soff, der
Frisdr: so hätten die meisten Geistlichen ihre Toupees—
diese artistischen Hahnenkämme — bei ihm machen sassen
— so aber nicht.

Da der Raplan gern die Konstiuren des Schickals — worunter salsche Haare gehoren — mit etwas verssäuerte und hopfte: so suchte er naturlicher Weise sich die heutige Perucke, für deren falsche Touren er an Zahe lungstatt achte abgeschnittene Haare seiner Leute gab, durch Skrupel zu versalzen, die er sich über das lange Wegbleiben Biktors machte. Er erinnerte: "wir mussen "ihn vor den Kopf gestoßen haben — er schreibt nicht "einmal — er ist vielleicht mit meinem Sohne zerfallen "Lord auch nicht mehr von der Seite an — unsere Natten "Kord auch nicht mehr von der Seite an — unsere Natten "halfen ihn auch mit austreiben."

Durch solche Elegien setze er anfangs nur sich, und zulet felber ben Buhdrer, in Angst. Er war durch nichts zu widerlegen, als dadurch, daß man etwas Neues, was ihn angstigte, hervorsuchte. Die Wetterscheide seines Gewöltes oder sein Noth; und Hulfbuchlein war dieses mal ein wahres Buch, des Zeizer "Teller's Anekdoten

für Prediger", Die er heute burch den Perudenmacher pom geiftlichen Lefezirect empfing. Geiftliche, zumal die auf bem Lande, betreiben alles mit einer fleinlichen punktlichen Aenaftlichkeit, worein fie jum Theil ihr res gierender Bauman und Lindwurm von Konfiftorium fcredt. In diefer Lefegefellschaft war nur ein Gefes im Gange - Rommentatoren und Berausgeber balten es -, daß jedes Lefeglied die Fett , und Dintenflecke und Riffe, die es im Lefebuch antrafe, vorn immatrifulieren follte in einem Fledenverzeichniß und Befundzettel fammt Der Seitenzahl "wo". Bang naturlich leuancte jeber, der nur halbwege ein ehrlicher Lutheraner mar, die une beflecte Empfangnig des Buchs: und die Soms merflecten wurden also alle ordentlich einregiftriert, aber teiner bestraft. Blos der gewissenhafte Soffaplan lud als Buftenbod die Strafe fremder Rebler auf, indem er eine gange Racht jedesmal nicht schlafen fonnte, fo oft er im Buche mehre Rleckse als im Gundenregister fand, weil er offenbar fah, er merbe jum Aboptivvater bes namenlofen Schmuzes gemacht und jum Raufer bes Buche. - Tellere Anefdoten fur Schwarzedde waren nun gar vollig ichwarze Bafche : mar nicht ein Efelohr am andern - Rledfe auf Rledfen - Die Blats ter ordentliche Rorrefturbogen . . . und gwar un mes taphorifch gefprochen? - Enmann bob an: "Und wenn mirs Geld jum Renfter hereinflog'." . . .

Da flog Biktore Brief jum Fenfter herein und fein — Berfasser jur Thur.

Freilich aber war's so: Biktor hatte vor schonen Wetter schone Traume, vor elendem erschien ihm der Satan mit seiner Sipschaft. Das schone Sonnabend, Wetter und der Gedanke an den Geburttag Rlotildens

und bes Rachsommers gaben ihm einen Morgentraum. ber ein Theater, in welchem blos ihr holdes Bild ges fvielt. Gine Derson, die er hinter bem Schleier bes Traums gefeben, ftand fur ihn ben gangen nachften Lag in einem zauberifchen Wiberfchein. Bei ihm irrten bie Traume - Diese Machtschmetterlinge des Geiftes - wie andre uber die Nacht und den Schlaf hinaus; wenigstens Bormittage liebt' er jede Perfon im Bachen fort, Die er im Traum ju lieben angefangen. Diefes mal floß gar umgefehrt die machende Liebe in die traumende hinein, und die wirkliche Rlotilde fiel mit der idealen in Gin fo leuchtendes Beiligenbild jufammen, daß einer, der feinen Traum weiß, fich ins Uebrige leicht findet. Desmegen muß ber Traum ben Lefern gegeben werben, ben poetis fchen Lefern befonders - fur andere mochte ich eine Ause gabe ber Sundpofttage veranstalten, mo er heraus mare; benn unpoetische, die felber feine haben, follten auch feine lefen.

Euch aber, euch guten, selten belohnten weiblichen Seelen, die ihr ein eignes zweites Gewissen neben dem ersten, für reine Sitten habt — deren einsache Tusgend in der Rahe zu einem Kranze aus allen Lugenden aufblüht, wie Nebelsterne durch Glaser in Millionen zersfallen — die ihr, so veränderlich in allen Entschlüssen, so unveränderlich im edelsten, aus der Erde geht mit verkannten Wünschen, mit vergessenem Werthe, mit Augen voll Thränen und Liebe, mit Herzen voll Lugend und Gram — euch theuern erzähl' ich gern den kleinen Traum und mein großes Buch 1 . . .

"Eine Sand, die Sorion nicht fah, faste ihn an, ,,eine Lippe, die er nicht fah, redete ihn an: bein Berg ,,fei jego heilig und rein, denn der Genius der weiblie

O bu weibliche Seele, die du mude und unbelohnt, bekampft und blutend, aber groß und unbesteckt aus dem rauchenden Schlachtselbe des Lebens gehst, du Engel, den das mannliche von Sturmen erzogne, von Geschäften besudelte Herz achten und lieben, aber nicht belohtnen und erreichen kann; wie beugt sich jego meine Seele vor dir, wie wünsch' ich dir jego des himmels stillenden Balsam, des Ewigen belohnende Gute! Und du, Philippine, theure Seele, tritt weg in eine verborgene Zelle, und lege unter den Thranen, die du schon so oft verz gossen hast, deine Hand an dein reines weiches herz, und schwere, ewig bleibe du Gott und der Tugend ger, weiht, wenn auch nicht der Ruhe!" Dir schwites; mir nicht, denn ich glaub' es ohne Schwur. —

Welch' eine Paradenacht voll Sterne und Traume war das! und welch ein Gallatag der Natur kam auf sie! In Biktors Kopfe stand nichts als St. Lune, blau überzogen, silbern überthauet und mit dem schönsten Ensgel geschmückt, der heute nasse frohe Augen in den freunds lichen himmel hob und dachte: "wie bist du heute "gerade an meinem Wiegenseste so schön!" — Sogar der Stadtsenior und seine Tochter, welche beide hochzeit machten — jener eine Wiederhochzeit mit seiner Seniorin, diese eine erste mit dem Baisenhausprediger — schoben sich in den Zug seiner freudigen Gedanken als zwei neue Paare ein.

Er wollte nicht nach St. Lune, sondern er fagte: "ich ziehe mich nur an zu einem kleinen Spazier: "gange." —

"Es ift gang egal, wo ich heute gehe," fagt' er braufen , und ging also auf den St. Luner Beg. — "Umfehren tann ich allemal," fagt' er auf halbem Bege. — —

"Noch narrischer aber mar's, menn ich jugleich \
"Brieffteller und Brieftrager murbe und mein eignes
"Schreiben einhandigte," fagte er, und zog folches heraus. —

",Und meiner guten Mutter ihres beantwortete ich "bei dieser Gelegenheit mundlich," fuhr er halb im Traus me fort, und voll größerer Liebe gegen sie, die ihm den holden nächtlichen durch die Nachricht des Geburttages zugeschickt. —

— Da er aber das Luner Vorgelaute zum Kirchens geläute vernahm: so spang er empor und sagte: "nuns "mehr versalz" ich mir den Weg nicht länger durch weis "tere Strupel; sondern ich marschiere keck und entschloss "sen ins Dorf."

Und so zog er an der Sand Fortunens, hinter dem Nachlacheln der ganzen Natur, mit Eraumen im herzgen, mit unschuldiger hoffnung im nen aufbiuhenden Angesicht in das Sen seiner Seele ein.

Flamin hatt' er nicht mitgebeten, um dem Stadtses nior den Hochzeitgast nicht zu nehmen, und weil er sels ber nicht wußte, daß er nach St. Lune gelangen wurde — und vielleicht auch, weil er seine phantasierende Aufs merksamkeit auf den schimmernden Morgen durch keine juristischen Akten: Neuigkeiten wollte storen lassen. Er ging überhaupt lieber mit einer Frau als einem Mann spazieren. Männer schämen sich beinahe neben einander anderer als stummer Empsindungen; aber weibliche Seeslen diffnen sich gern die verschämten Gefühle: denn sie decken das nachte Berz mit Mutterwärme zu, damit es nicht unter dem Enthüllen erkalte.

Da Biftor unten ums Pfarrhaus ging, sah er oben selber zum Fenster auf sich herunter, in seiner zweisten Auflage für einige gute Freunde; aber der Bachs: Biftor mußte sogleich hinter eine spanische Wand getries ben werden, damit er den fleischernen nicht erschreckte. Der Empfang des letzten und das Jubelfest dabei braucht nicht lebhafter von mir beschrieben zu werden, als daß ich sage: der Mops wurde fast ertreten, der Gimpel sprang umsonst nach seinem Frühstuck herum, die Pfarrerin brachte in ihrer anblickenden Freude auch dem Gaste keines, und die Kirche ging erst nach dem Doppel zuso von einer halben Stunde an: daher dieses mal mehre Eingepfarrte als sonst betrunken hineinkamen.

Berauscht, aber von Freude, kam Biktor auch hinsein. Es ist nichts angenehmeres, als eine Pfarrfrau ju sein, und zum Mann, wenn sie ihm das geistliche Baffchen umlegt, zu sagen: "mach' es heute langer, "die Reule brat sonst nicht gahr." — Die hauslichen Rleinigkeiten ergogten meinen helden eben so sehr, als ihn die hösischen erzürnten.

Er ging mit dem Pfarrer und der Pfarrerin, die alle Prozesse der Ruche und Toilette summarisch und mannlich abkurzte. Seine Duldung gegen die Fehler des geistlichen Standes hatte mit jener vornehmen sisste und tafelfähigen nichts gemein, welche aus hochster Berrachtung entsteht, und die einen christlichen Priester so leicht wie einen ägyptischen erträgt: sondern sie kam aus seiner Meinung, daß die Kirchen noch die einzigen Sonntagschulen und spartischen Schulpforten des armen Bolkes sind, das seinen cours de morale nicht beim It aate horen kann. Auch liebte er als Jüngling die Lieblinge seiner Kindheit.

Biele Prediger suchen den Quintilian, ber ich lechete Grunde in Reden vor an gestellet haben will, und den Cicero, der sie erst hintennach verlangt, an vereinigen und postieren solche an beiden Orten; aber Emmann hielt gute Empfindungen für besser als schlechte Grunde, und wand um den Bauer nicht Schluße, sone bern Blumenketten.

Der obige Frifer wollte anfangs nicht in die Rirche, weil's unter feinem Stand war, aber nachher konnt' er nicht anders; benn wegen des fremden hofherrn barin wurde Rirchenmusik gemacht.

Es ift der einzige Rebler des Derudenmachers Deus feler, daß er ju gern fingt und feine Reble in alle Rirs denmusifen, die in seiner Perudendidges gemacht werben, einmengt, jumal am b. Pfingstfest. Der Luner Rantor wollt' es nie leiden; aber wie beruckt er diefen und labt taufend Ohren? Go blod: er friefierte heute hins aus, was noch ju frifieren mar (nicht blos heute, fondern es ging allemal fo) und glitt blos an der Chortreppe hier machte und lehnt' er fo lange, bie ber Rantor, auf dem mufifalischen Burftichlitten feghaft, mit bem Finger in ben erften Afford ber Rirchenmufif eins hieb. Dann fuhr er wie ein Sonnenftral fchnell ins Chor; und maufete dem jungen Altiften fein Penfum weg, und fana's dem Rirchensprengel in die Ohren, jedoch unter foviel Jammer und Puffen, als fang' er fein Manuffript ben Rezensenten vor. Denn man muß es nun einmal der Welt befannt machen, daß der biffige Rlavicrift bem frifierenden Altiften mit einem fpigwinkligen Trians gel von Ellenbogen wuthig entgegenstochert, um den fremden Singvogel aus bem Bogelhause bes Chors ju ftogen. Da aber der Ganger feinen rechten Arm jum feften Notenpulte feines Textes und ben anbern zur Streitkolbe machte, wie die an Jerusalem bauenden Juden, welche die eine hand voll Bauzeug, die andre voll Baffen hatten: so konnte der Perukenmacher, unter fortwährendem Fechsten und Musizieren, schon sein Möglichstes thun, und einiges durchsehen während des Gottesfriedens der Musik. Aber sobald die Musik den letzten Athem gezogen hatte: so setzte der harmonische Strichvogel und Sturmsläufer behend über das Chor hinaus, und sann unterwegs tausend Ohren und einem einzigen Ellenbogen nach. Der Kantor konnt' ihn nicht riechen und nicht kriegen.

Lief er hingegen gludlicherweise mit seinen Schachsteln durch ein Dorf, wo gerade Pfarr: und Schulherr und padagogischer Froschlaich eine taube Leiche umquakten und umkrächzeten, welches viele noch kurzer eine Leischenmusik nennen: so konnte der Birtuose, ohne Gegensstemmung der Ellenbogen, munter mit zwei Füßen mitzten in die Motette hineinspringen — das Trauerständschen, das die Erben dem Todten bringen, bearbeiten — dem Leichenzuge einige Finalkadenzen gratis zuwerfen, und doch noch im Dorfe dem Amtmann eine ganz neue Beutelperucke anbieten. —

Unserem helben machte die Dorffirchenmusik das größte satirische Bergnügen. Wir aber hatten wenig davon, wenn ich nicht so vorsichtig ware, daß ich um die Erlaubniß nur zu einer elenden Ertrasilbe — man soll sie kaum sehen — über die Kirchenmusik bettelte.

## Elende Extrasilbe über die Rirchens musik:

Ich sehe allemal mit Bergnugen, daß die Leute in einer Rirchenmusië sigen bleiben, weil es ein Beweis if

daß keiner von der Tarantel gestochen ift; benn, liefen fie hinaus, fo fahe man, fie tonnten teine Diftone ause balten und maren also gebiffen. 3ch als profaner Dus fitmeifter fege nur fur wenige Rirchen - namlich fur geflickte ober fur neue ben Ginweihlarm - und verftebe alfo im Grunde von ber Sache nichte, worüber ich mich im Borbeigehen auslaffen will; aber foviel fei mir boch erlaubt zu behaupten, daß die lutherischen Rirchenmufis fen etwas taugen - auf bem Lande, nicht in ben Res fidenaftadten, wo vielleicht die wenigften Diftione riche tia porgetragen merben. Babrlich, ein elender, vers foffner, blauer Kantor, ber in Bravourarien fich braun fingt und andere braun schlagt, - es gibt alfo zweierlei Bravourarien - ift im Stande, mit einigen Sande werfern, die Sonntags auf der Beige arbeiten, einem Trompeter, der die Mauern Jericho's niederpfeis fen tonnte ohne Inftrument, mit einem Schmidt, ber fich mit ben Daufen berumprugelt, mit wenigen frampfe haften Jungen, Die bas Singen noch nicht einmal tone nen , und bie boch einer Gangerin gleichen , welche nicht wie die ichonen Runfte allein fur Ohr und Auge are beitet, fondern auch (aber in einem ichlimmern Ginn als bie Jungen) fur einen britten Ginn , und mit bem wenis gen Wind, ben er aus ben Orgel : Lungenflugeln und aus feinen eignen holt, ein folder fampfender Mann ift, fag' ich, im Stande, mit fo außerordentlich wenigem mufikalischen Gerumpel doch ein viel lauteres Donnern und Geigenharzbligen um ben Rangelfinai, ich meine eine weit heftigere und mißtonendere Rirchenmufif aus feinem Chor berauszumachen, als manche viel beffer unterftugte Theas terorchefter und Rapellen, mit beren Bohllauten man fo oft Tempel entweiht. Daher thut es nachher einem folden lauten Manne weh, wenn man sein Kirchen Getrate und Geknarre verkennt und falsch beurtheilt. Soll sich benn in alle unfre Provinzialkirchen das weiche leise herrnhutische Tonen einschleichen? — Es gibt aber zum Gluck noch Stadtkantore, die dagegen arbeiten, und die wissen, worin reiner Chor, und Miston sich vom Kammerton zu unterscheiden habe.

Den Lefern nicht, aber Organisten fann ich jumu: then, daß fie miffen, warum bloge Diffonangen - benn Ronfonangen find nur unter bem Stimmen ber Inftrumente zu ertragen - aufs Chor gehoren. Diffonans gen find nach Guler und Gulger Tonverhaltniffe, die in großen Bahlen ausgedruckt werden; fie migfallen uns alfo, nicht wegen ihres Digverhaltniffes, fondern wer gen unfere Unvermogene, fie in der Gile in Gleichung Sobere Geifter murben die naben Berhalt niffe unferer Bohllaute ju leicht und eintonig, bingegen die großern unserer Diftione reigend und nicht über ihre Da nun der Gottesbienft mehr gut Raffung finden. Chre hoherer Befen, als jum Rugen der Menichen ger halten wird: fo muß ber Rirchenstil barauf bringen , baß Musik gemacht werde, die fur hohere Befen paffet, nams lich eine aus Diftinen, und daß man gerade die, die fur unfre Ohren die abscheulichste ift, als die zweckmar Biafte für Tempel mable.

Machen wir einmal der herrnhutischen Instrumentalmusit die Rirchenthure auf: so stedt und julest auch ihr Singen an, und es verliert sich nach und nach alles Singgeblot, welches unfre Rirchen so lustig macht, und welches für Rastratenohren ein so unangenehmer hammer bes Gesehes, aber für uns ein so guter Beweis ift, daß wir den Schweinen ahneln, die der Abt de Baigne auf

Befehl Ludwigs XI. nach der Tonleiter geordnet mit Tangenten stach und jum Schreien brachte. So denk' ich über Kirchen zober neudeutschen Schlachtgesang.

Ende der Extrafilbe über die Rirchens musif.

Ich hatte den haarkrauster nicht so lange singen und agieren lassen, wenn mein held diesen ganzen Sonntag zu etwas anderem zu gebrauchen ware, als zu einem Fisguranten; aber den ganzen Tag that er nichts von Bestang, als daß er etwan aus Menschenliebe die alte Apspel zwang — indem er ihre Rommoden und Schachteln selber auspackte, — von ihrem Korper, der lieber Schinsten als sich anpuste, die gewöhnliche mit typographischer Pracht gedruckte Schabbesausgabe, schon um drei Uhr Nachmittags zu veranstalten: sonst lieferte sie solche erst nach dem Abendessen. Die Juden glauben, am Sabsbath eine neue Schabbesseele zu bekommen: in die Mädchen fährt wenigsten eine, in die Appeln ein Paar.

Aber warum muth' ich meinem Helden zu, heute mehr Handlung zu zeigen — ihm, der heute — versuns fen in die Traumnacht und in den kommenden Abend — bewegt durch jedes freundliche Auge und durch die Urnen des weggeträumten Lenzes — fanft aufgelofet durch den stille len lauten Sommer, der an den Rauchaltären der Berege, auf den mit Milchstor belegten Fluren und unter dem verstummenden Trauergefolge von Bögeln lächelnd und sterbend lag, und beim Ausstere son Lauter weichen Erinnerungen wehmuthig angelächelt, suhlte, daß er bisher zu lustig gewesen. Er konnte die guten Seelen um ihn nur mit liebenden schimmernden

Mugen anbliden, Diefe noch ichimmernber megmenben und nichts fagen und hinausgehen. Ueber feinem Bergen und über allen feinen Roten fant tromolando. Dies mand wird tiefer traurig, als wer ju viel lachelt; benn, bort einmal diefes lacheln auf, fo hat alles über die zere aanane Seele Gewalt und ein finnlofer Biegengefang, ein Ridtenfonzert - beffen Dif : und Riftlappen und Unfage blos zwei Lippen find, womit ein Birteniunge pfeift, - reifet die alten Thranen los, wie ein geringer Laut die mankende Lavine. Es war ihm, als wenn ihm der heutige Traum gar nicht erlaubte, Rlotilden anzures ben : sie ichien ihm zu beilig und noch immer von geflus gelten Rindern geführt und auf Gisthronen gestellt. er überhaupt für le Bauts Gefprache im Reiche der Do: ralisch : Tobten heute feine Bunge und feine Ohren hatte: fo wollt' er im großen laubenvollen Garten bem Stamije gischen Kongert ungesehen guboren und sich bochstens vom Bufall vorstellen laffen. Gein zweiter Grund mar fein sum Refonangboden ber Mufit geschaffnes Berg, gern die eilenden Ione ohne Storung auffog, und bas bie Birfungen derfelben gern ben gewöhnlichen Belts menfchen verbarg, Die Gothe's, Raphaels und Sachie ni's Gachen mahrhaftig eben fo menig (und aus feinen geringern Grunden) entbehren fonnen, ale Lofchentohle Die Empfindung erhebt zwar über die Scham, Empfindung ju zeigen; aber er haßte und fioh mahrend feiner Empfindungen alle Aufmertsamfeit auf fremde Aufmerksamkeit, weil der Teufel in die besten Gefühle Eitelfeit ein ich marat, man weiß oft nicht wie. ber Nacht, im Schattenwinkel fallen Ehranen iconer und verdunften fpåter.

١

Die Pfarrerin bestärkte ihn in allem; benn fie hatte heimlich — in die Stadt geschickt und den Sohn eine geladen, und eine Ueberraschung im Garten funftlerisch angelegt. —

Die Pfarrleute hoben sich endlich in den belaubten Ronzertsaal, und dachten nicht daran, wie sehr es von le Bauts Sause verachtet werde, das nur edle Metalle und edle Geburt, nie edle Thaten fur Eintrittsarten gele ten ließ, und das die Pfarrleute als Freunde des Lords und Matthieus hoch, aber als Schofhunde beider noch hoher geschäft hatte.

Biftor blieb im Pfarrgarten ein wenig gurud, weil es noch zu hell war, und auch weil ihn die arme Avole lonia dauerte; diese kuckte einsam und ungesehen im vollen Pupe aus dem Fenfter bes Gartenhauschens in die Luft, und wiegte das Pathchen fteilrecht , das fie bald über ihren Ropf, bald unter ihren Magen hing. Er fette, wie ein Spiegburger, im Gartenhaus ben But nicht auf, um ihren Muth durch Soflichfeit ju ftarten. Gin Bifs felfind ift gleichsam ber Ginblafer und Balgtreter ber Rindermarterin: der junge Gebaftign ichidte Appeln hinreichenden Entfas gegen ben altern, und fie unterfing fich julest, ju reden und anzumerten, das Pathchen fei ein guter, lieber, fconer "Baftel". "Aber (feste fie "dazu) bie gnadige Frolen (Rlotilde) burfen bas nicht hos "ren; Gie wollen haben, wir follen ihn Biftor nennen, "wenn fie horen, daß ber Bater Baftel fagt." Gie ftrich es nun berans, wie Rlotilde fein Pathchen liebe, wie oft fie ihr ben fleinen Schelm abnehme und ihn ans lachle und abtuffe; und die Lobrednerin wiederholte am Rleinen alles, mas fie price. Ja der ermachfene Sebastian that es auch nach, aber er suchte auf ben fleis

nen Lippen nichts als frem de Kuffe; und vielleicht gehörten bei Appeln wieder feine unter die Sachen, die gesucht werden. Der Glucklichere verließ die Glücklichere; denn Amor schickte nun eine geschmuckte Hoffenung nach der andern an sein Herz als Boten ab, und alle sagten: "wir belügen dich wahrhaftig nicht; trau "uns!"

Endlich fing Stamis ju ftimmen an, um welchen bie gabe Obrifteammerei fich gewiß nicht bekummert hatte, weil heute feine Fremde ba maren', hatte fich nicht Rlos tilde diefes Gartenfonzert als die einzige Feier ihrer Bes burtnacht erbeten gehabt. Stamis und fein Orchefter fullten eine erleuchtete Laube - Der abeliche Borfaal faß in der nachften bellften Difche, und munichte, es mare fcon aus - der burgerliche fag entfernter, und ber Ras plan flocht aus Rurcht vor dem fatharrhalischen Thaufußboden ein Bein ums andre über die Schenfel - Rlo: tilde und ihre Mgathe ruhten in ber dunfelften Blatters Biftor schlich sich nicht eher ein, als bis ihm die Duverture den Gis und das Gigen der Gefellschaft ans fagte; in der fernften Laube, in der mahren Sonnenferne nahm diefer Bartftern Plat. Die Quverture bestand aus jenem musifalischen Gefrigel und Geschnorfel aus jener harmonischen Phraseologie - aus jenem Feuerwerkgepraffel wider einander tonender Stellen, mels ches ich fo erhebe, wenn es nirgends ift, als in ber Quverture. Dahin paffet es; es ift ber Staubregen, ber bas Berg fur die großen Tropfen ber einfachern Tone aufweicht. Alle Empfindungen in der Belt bedurfen Erordien; und die Musik bahnet der Musik den Weg oder die Thranenwege.

Stamie, flieg — nach einem dramatischen Planschen sich nicht jeder Rapellmeister entwirft — allmähig aus den Obren in das Herz, wie aus Allegro's in Adagio's; diesen große Romponist geht in immer engenn Kreisen um die Brust, in der ein Herz ist, bis er sie endlich erreicht und unter Entzückungen umschlingt.

Horion zitterte einsam, ohne seine Geliebten zu seinen, in einer finstern Laube, in welche ein einziger vers borrter Zweig das Licht des Mondes und seiner jagenden Bolten einließ. Nichts ruhrte ihn unter einer Mussit allezeit mehr, als in die laufenden Bolten zu sehen. Benn er diese Rebelstrdme in ihrer ewigen Flucht um unser Schattenrund begleitete, mit seinen Augen und mit den Tonen, und wenn er ihnen mitgab alle seine Freuden und seine Bunsche, dann bacht' er, wie in allen seinen Freuden und Leiden, an andere Bolten, an eine andre Flucht, an andre Schatten, als an die über ihm, dann lechzete und schmachtete seine ganze Seelez aber die Saiten stillten das Lechzen, wie die kalte Bleiskugel im Mund den Durft abloscht, und die Tone loses ten die druckenden Theanen von der vollen Seele los.

Theurer Bittor! im Menschen ist ein großet Binsch, der nie erfallt wurdet et hat keinen Namen; er sucht seinen Gegenstand, aber alles was du ihm nennest und alle Freuden sind es nicht; allein er kommt wieder, wenn du in einer Sommernacht nach Norden siehst oder nach feranen Gebirgen, oder wenn Mondlicht auf der Erde ist, oder det himmel gestirnt, oder wenn du sehr glücklich bist. Dieser große ungeheure Bunsch heht unsern Geist empor, aber mit Schmerzen: ach! wir werden hienieden liegend in die Hohe gesworfen gleich Fallsüchtigen. Aber diesen Bunsch,

benonichts einen Namen geben kann, nehnen unfre Saiten und Tone dem Menschengeiste — der sehnsüchtige Geist weint dann starter, und kann fich nicht mehr fassen und ruft in jammerndem Entzuden zwischen die Tone hinein: ja alles, was ihr nennt, das fehlet mir. . . .

Der rathselhafte Sterbliche hat auch eine namenlose ungeheure Furcht, die keinen Gegenstand hat, die bei gehorten Geistererscheinungen erwacht, und die man zuweilen fühlt, wenn man nur von ihr spricht. . . .

Horion übergab sein zerstoßnes herz mit stillen Thrå, nen, die niemand fließen sah, den hohen Adagios, die sie mit warmen Siderdunenflügeln über alle seine Bunden legten. Alles was er liebte, trat jest in seine Schatztenlaube, sein altester Freund und sein jungster — er hort die Gewittersturmer des Lebens läuten, aber die Hande der Freundschaft strecken sich einander entgegen und fassen sich, und noch im zweiten Leben halten sie sich unverweset. —

Alle Tone schienen die überirdischen Scho seines Traumes zu sein, welche Wesen antworteten, die man nicht sah und nicht horte. . . .

Er konnte unmöglich mehr in diefer sinstern Singans nung mit feinen brennenden Phantasien bleiben, und in diefer zu großen Entfernung vom Pianissimo. Er ging — fast zu muthig und zu nahe — durch einen Laubens gang den Tonen näher zu, und drückte das Angesicht tief durch die Blätter, um endlich Klotilbe im fernen grunen Schimmer zu erblicken. . . .

Ach er erblickte fie auch! — Aber zu hold, zu paras biefisch! Er sah nicht bas bentende Auge, den kalten Mund, die ruhige Gestalt, die so viel verbot, und so wenig ber

gehrte: fondern er fab jum erftenmal ihren Mund von einem fußen barmonifchen Ochmerz mit einem unque. fprechlich , rubrenden Lacheln umzogen - jum erftenmal ibr Auge unter einer vollen Thrane niedergefunten, wie ein Bergigmeinnicht fich unter einer Regengahre beugt. D diefe Gute verbarg ja ihre iconften Gefühle am meiften ! Aber die erfte Thrane in einem geliebten Auge ift gu ftart fur ein ju meiches Berg. . . Biftor fniete uberwaltigt von Sochachtung und Wonne vor der ebeln Seele nieder, und verlor fich in die dammernde weinende Beftalt und in die weinenden Tone. - Und ba er endlich ihre Buge erblaffet fab, weil bas grune Laub mit einem todtenfarbigem Widerschein ber Lampen ihre Lippen und Wangen überdeckte - und da fein Traum und die Rlos tilbe wieder erfchien, die barin unter ben blumigen bu. gel verfunten mar - und da feine Seele gerrann in Traume. in Schmerzen, in Freuden, und in Bunfche fur die Ge. ftalt, die ihr Biegenfest mit andachtigen Thranen beis ligte: o war es ba ju feinem Bergeben noch nothig, baß die Bioline ausklang, und daß die zweite harmonifa, Die Biole d'Amour, ihre Spharenafforde an bas nactte, entzundete, gudende Berg abfandte? - D! ber Schmerg der Wonne befriedigte ibn, und er danfte dem Ochopfer Diefes melodifchen Ebens, daß er mit ben boch ften Tos nen feiner harmonita, die das Berg bes Menichen mit unbekannten Rraften in Thranen gerfplittern, wie hohe Tone Glafer gerfprengen, endlich feinen Bufen, feine Seufzer und feine Thranen erfchopfte : unter diefen So, nen, nach biefen Tonen gab es feine Borte mehr; die volle Seele wurde von Laub und Racht und Thranen zugehüllt — das sprachlose Herz sog schwellend die Tone in sich, und hielt die außern für innere - und zulest

spielten die Edne nur leise wie Zephyre um den Wonneschlaftrunknen, und blos im sterbenden Innern stammelte noch der überfelige Wunsch: "ach Klotilbe, "tonnt' ich dir heute dieses stumme, glühende herz hinges "ben — ach konnt' ich an diesem unvergänglichen him, "melabend, mit dieser zitternden Seele sterbend vor "deine Füße sinken und die Worte sagen: ich liebe "dich!" — —

Und als er an ihren Festtag dachte und an ihren Brief nach Maienthal, der ihm das große Lob gegeben, ein Schüler Emanuels zu sein, und an kleine Zeichen ihrer Achtung für ihn, und an die schöne Verschwisterung seines Herzens mit ihrem — ja da trat die himmlische Possnung, dieses geadelte Berz zu bekommen, zum erzstenmale unter Musik nahe an ihn, und die Hossnung ließ die Harmonikatone wie verrinnende Echos weit über die ganze Zukunft seines Lebens sließen...

"Biftor!" sagte jemand in langsam gedehntem Ton. Er sprang auf und kehrte seine veredelten Züge gegen den — Bruder seiner Klotilde und umarmte ihn gern. Flamin, in welchen alle Musik Kriegseuer und freiere Aufrichtigkeit warf, sah ihn staunend, fragend und unmerklich schüttelnd und mit jener Freundlichkeit an, die wie John aussah, die aber allezeit bloses Schmerzen empfangener Beleidigungen war. "Warum nahmst du, "nich heute nicht mit?" sagte freundlich Flamin. Biktor drückte seine Hand und schwieg.

"Nein! rede!" fagte jener. "Laff es heute, mein Flamin , ich fage bir's noch," verfeste Bittor.

"Ich will dir's felber fagen (begann jener schneller und warmer) — "On dentst vielleicht, ich werde eifer

"fichtig. Und siehe, kennt' ich dich nicht, so wurd' ich's "auch; wahrlich, ein anderer wurd es, wenn er dich "hier so angetroffen hatte, und alles zusammenrechnete, "deine neuliche Entfernung aus unferem Gartenhaus in "die Laube — dein Schreiben ohne Licht und bein Sins "gen von Liebe. —

"In Emanuel" fagte Biftor fanft -

"Dein Abgeben Diefes Blattes an fie"

"Es war ein anderes aus ihrem Stammbuche," fagt' er. —

"Noch schlimmer, bas wußt' ich nicht einmal — "Dein Zogern in St. Lune und taufend andre Zuge, "die mir nicht sogleich einfallen, bein heutiges Alleins "gehen." —

"O mein Flamin, das geht weit, du fiehst mit "einem andern Auge, als dem der Freundschaft" —

Hier murbe Flamin, der sich in nichts verstellen konnte, ohne es sogleich zu werden, und der keine Beleis bigung erzählen konnte, ohne in den alten Born zu gerathen, wärmer, und sagte weniger freundlich: "es ses "hen's schon andre auch, sogar der Rammerherr und die "Rammerherrin."

Dieses zerriß Viktor das Herz. "Du Theurer, ale
"ter Jugendfreund, so sollen wir auseinander gezogen
"und gerissen werden, wir mogen noch so sehr bluten;
"es soll also diesem Matthieu gelingen (benn von
"dem kommt alles, nicht von dir, du Guter,) daß du
"mich marterst, und daß ich dich martere — Nein, es
"soll ihm nicht gelingen — Du sollst nicht von mir ges
"nommen werden — Siehe bei Gott (und hier stand in
Viktor das Gesühl seiner Unschuld erhaben aus) "und
"wenn du mich Jahre lang verkenuss, so kommt doch die

"die Beit, wo du erschrickst und zu mir sagft: ich habe "dir Unrecht gethan! — Aber ich werde dir gern vers "geben."

Diefes ruhrte ben Giferfüchtigen, ber heute überhaupt (wegen einer befondern Urfache) gelaffener mar. "(fagt' er) ich glaube bir allemal: fag' es; thuft bu nie "etwas gegen mich?" - "Die, nie, mein Lieber!" antwortete Viftor. - "Jest verzeih meiner Sise, fubr "Jener fort, fo hab' ich ichon mit meiner verfluchten Gie "fersucht einmal Klotilden felber in Maienthal gequalt ,- aber bem Matthieu thue nicht Unrecht; er ift's viels "mehr, der mich beruhigte. Er fagte mir es zwar, was "Rlotilbene Eltern ju merten geglaubt , ja noch mehr -"fieh, ich fage bir alles - fie hatten fogar wegen beiner "vorgeblichen Reigung und wegen beines jesigen Ginfluf: "fes, den der Rammerherr gern ju feiner Biebererhebung "benugen mochte, von einer moglichen Berbindung mit ber Tochter gesprochen, auch gegen biefe, und fie ausges "forscht; aber (bir ift's boch gleichquitig) meine Geliebte "blieb mir treu und fagte Dein." -

Nun war unserm Freund das vorher so gluckliche herz gebrochen; dieses harte Nein war bisher noch nicht gegen ihn ausgesprochen worden — mit einer unausssprechlichen, niederdrückenden, aber stillen Wehmuth sagt' er leise zu Flamin: "bleib du mir auch treu — "denn ich habe ja wenig: und quale mich nie mehr so "wie heute." Er konnte nicht mehr reden; die erstickten Thräuen stürmten slutend auf sein Herz hinan, und sammelten sich schmerzlich unter dem Augapfel — er mußte jest einen stillen dunken Ort haben, wo er sich recht ausweinen konnte, und in seinem aufgerissenen schmerzenden Innern war blod der Gedanke noch sanft

and balfamifch; "fest in der nacht kann ich weinen fo "viel ich will, und niemand fieht mein zerriffenes Anges "ficht, meine zerriffene Seele, inein zerriffenes Gluck."

Und als er dachte: "ach Emanuel, wenn bu mich "heute fo faheft" - fonnt' er fich faum mehr halten.

Er floh mit gurudgeftemmten Thranen, gleichgultig wer es febe ober nicht, aus bem Garten, über welchen ein dufterer Engel eine große Trauerfahne fliegen ließ und Leichenmusit. Er fließ sich wund an einer fteinernen Gartenwalze, womit man die beregneten Grasfvißen und Blumchen niederquetfcht - er weinte noch nicht, aber auf der Barte da wollt' er fich fattigen und tranfen mit reichlichem Schmerg - er wiederholte immer: "aber fie blieb getreu und fagte Nein, Rein, Rein" -Die Kongerttone wehten ihm nach wie Feuer bem, ber es besprochen - er matete burch naffe entschlummerte Rluren; die ihre Blumen verhulten, und fcneller als er, ftrichen auf der Erbe die Schattenriffe des oben vom Minde verfolgten Gewolfes dahin - er fand an der Barte, hielt jede Bahre noch und rannte binauf - er warf fich auf die Bant, wo er Rlotilden jum erstenmale im weißen Gewand von ferne gefeben - "Rube bu auch, Borion!" hatte fie aus feinem Traume ihm unter bem Blumenhugel jugerufen, und er borte es wies ber.

Sier rif er freudig alle feine Bunden auf und ließ fie frei hinbluten in Thranen — fie überzogen mit trut ben Stromen das Angesicht, das fauft oft gelächelt hatte, aber immer gutmuthig, und das andern teine abgepresset, sondern abgetrodnet hatte — jede Flut mar eine wegger hobne Laft, aber das Derg wurde darauf wieder schwer

umb verauft die neue. - Enduch fount' er die Sine mieber boren, die meiften fanten unter, eh' ffe an ben Thurm gefioffen waren, Hoine famen ferbend an und jergingen in seinem dunkeln herzen - jeder Ton mar eine fallende Thrane und machte ibn leichter und fprach feinen Rummer aus - ber Garten fcbien aus fanft ergebrochen : überdammerten , bunfelgrunen Schattenwogen zu bestehen - er rif, von Erinnerung gestochen, das Auge davon weg: "was geht er mich mehr an" bacht' er. Aber endlich flieg aus biefem Schatten, Eben und aus ber Biole d'Amour bas Lied "Bergif mein nicht" ju feinem muden Bergen guf, und gab ihm wieder ben fanftern Schmerz und die vergangne Liebe: "Dein, fagt' er, ich vergeffe bein' auch nicht, ob bu mich gleich e,nicht geliebt — Deine Gestalt mird mich doch ewig ruhren gund an meine Traume erinnern - ach du himmlifche, "es ift ja jest bas einzige, mas mich nicht fcmerzet, wenn "ich benfe: ich pergeffe bein nicht."

Alles murde stumm und ausgeloscht; er war allein neben ber Nacht, Enblich ging er nach der langen Stille herab und nach Flachsensingen zu, matt geweint und arm geworden. Und als er unterweges schnell zum schwarzblauen himmel, in welchem irrende Wolken um den Mond mie Schlatten umber geworfen waren, him aufblickte, und schnell wieder über die halb vernichtete Schattengegend, über die Schattenberge und Schattendert: Io kam ihm alles todt, leer und eitel vor, und es schien ihm, als war in irgend birker heltern Belt eine Zauberlaterne — und durch die Laterne rückten Glasser, worauf Erden und Frühlinge und Menschengruppen gefärbet waren — und die herabgesloffenen hupfenden Schattenbittoer dieses Giffer nennten wir Uns und eine

Erbe und ein Roben - und allem Bunten liefeein großer Schatten hintennach. - -

"Achtrege vielleicht in mancher Benft langst vera, geffene Betlemmungen wieder auf, aber es that uns woht, — ba bie Leiben fo viel Plat in unferer Erimas, rung einnehmen — bag blefes herbe Lagerobst milde wied burch Liegen, und bage ein geringer Unterschied ift zwiegen einem vergangen Schwerz und einer jehigen Lust.

Der arme Mittor tam nad Ditternacht mit einem bleichen Angeficht und mit brennenden Augen im Saufe bes Apotheters an. Er begehrte nichts, um feine ger brochne Stilmine nicht ja verrathen. Als er feinen Alle tagiberrock im Monbichimmer bangen fab; und als er fich wie eine fremde Perfon vorstellte ; ber ber Rock ges horte und die ihn am Morgen fo freudig anstog und jego fo troftles anlegte : fo ergriff ein Mitleiben, bas er mit fich felber hatte, wieder mit ju fartem Druck fein ers schöpftes Berg. Bracie tam, und er wendete nicht eine mal bie Zeichen biefes Mitleibe von ihr weg. Sie fignb betroffen - er fagte ihr mit ber fanftefen, aus Geufien gewebten Stimme, er brauche nichts - und die qute Seele ging ohne Muth jum Troffen und ju Thrapon. langfam hinaus, aber bie gange Macht vergoß fie unfichte. bare über bie fremben , und über einen Rummer, der ihr nicht gefagt mar.

Barum biffnete gerade honte das Schittal alle Abern feines herzens? Warum ließ en grade, auf diefen Tag: vie Sieberhochzeit des Stadtseniors und die eeste hochzeit seiner Tochter mit dem Waisenhauspnediger treffen ? Warum, went both boide hochzeitste auf diesen Tag zusämmenfallen somten; runften sie bis nach Mitternacht fortwähren, wo so den aumen Witter in, alle Brandstate

ten foiner Soffnungen fcamen liegen, wo er in einer lichtervollen Stube aus feiner bunteln die Liebe fab, melde Sande vertnuvfte . Liven ausemmenbrudte und Aus gen und Gerlen vermischte? - Bu einer andern Beit murb' er über ben Baifenhauspnediger und über zwei Armenfatecheten gelachelt haben; aber beute fonnt' er mur darüber feufgen, und es ift eine fanfte Schonbeitlis nie an feinem innern. Denfchen, baf er ben armen Denfcen bas vergonnte, mas er entbehrte: "ach ihr feid , aluctlich, fagte er - o liebt euch recht, preffet die Alovfenden verganglichen Bergen beiß an einander, eb' "He ber Ringel ber Zeit zerfcblagt, und glubet an einan-"iber in ber furgen Minute bes Lebens, und wechfelt "eure Thranen und Ruffe, eh die Augen und Lippen im "Grabe erfrieren - Ihr feid gludlicher als ich, ber ich "bas Berg voll Liebe niemand geben fann ale ben Bur "mern bes Grabes, und auf beffen Sarg ein Tifchler bie "Ueberschrift, die wie ich mit Erde bebeckt wird, farben "foll: ihr guten Menschen, ihr habt mich nicht geliebt und "ich war euch boch fo aut!" --

Jebes gindliche Lachein, jeder fichende Biolinengug, jeber Gebante murbe jest feinem von Thranen umgebernen weichen herzen zur harten fpipen Ede, fo wie einer hand, die fich in Baffer untertaucht, alles hart anzwfühlen wird.

Seine granzenlofe Anfrichtigteit, feine granzenlofe Erweichung tonnt' er mit nichts befriedigen, als mit einem Briefe an feinen Emanuel, in welchen er feine gange Seele aberftromen ließ.

"D'theurer Geliebter!

"Sollt' ich benn bir's verbergen, wenn mich Schmets gen übernommen ober Thorheiten ? Gollt' ich bir nut

meine bereueten Fehler zeigen und nie meine gegenwärtis' gen? — Rein, tritt her, Theurer, an meine wunde Bruft, ich offne dir das herz darin, es blute und poche unter der Entblogung wie es will, — du deckest es doch vielleicht mit beiner vaterlichen Liebe wieder zu, und sagst: ich lieb' es noch. —

Du, mein Emanuel, ruhest in deiner hohen Einsamsteit, auf dem Ararat der erretteten Seele, auf dem Tasbor der glänzenden: da blickest du sanst geblendet in die Sonne der Gottheit, und siehest ruhig die Wolke des Todes auf die Sonne zuschwimmen — sie verhüllt sie, du erblindest unter der Wolke, sie verrinnt, und du stehst wieder vor Gott. — Du liebst Menschen als Kinder, die nicht beleidigen konnen — du liebst Erdengenüsse wie Früchte, die man zur Kühlung pflückt, aber ohne nach ihnen zu hungern — die Gewitter und Erdbeben des Lesbens gehen vor dir ungehört vorüber, weil du in einem Lebenstraum voll Idne, voll Gesänge, voll Auen liegst, und wenn dich der Tod ausweckt, lächesst du noch über den heitern Traum.

Aber ach, mehr als ein Gewitter bonnert hinoin in den Lebenstraum von uns andern, und macht ihn ängkelich. Wenn ein hoheres Wesen in den Wirrwarr von Ideen treten könnte, der unsern Geist umgibt, und aus dem er seinen Athem holen muß, wie wir in einer aus allen Lustarten zusammengegossenen Lustart athmen — wenn er sähe, welche Nährmittel durch unsern innern Wenschen gehen, denen er seinen Michsaft abgewinnen muß, dieses Gemenge von komischen Opern — Baple's Wörterbüchern — Konzerten von Mozart — Messiaden — Kants Schriften — Lischreden — Mondanschauungen — Las

stern und Tugenden — Menschen und Krankheiten und Wissenschaften aller Art — wenn das Wesen diese Les bens Dula Potrida untersuchte: wurd' es nicht begierig sein, zu wissen, welche widersunzige Saste dadurch in der armen Seele zusammen gerinnen, und wurd' es sich nicht wundern, daß noch etwas Festes und Gleichförmiges im Menschen bleibt? — Ach wenn dein Freund, Emanuel! bald in einem seinen Speisesal, bald in einem Garten, bald in einer Loge, bald wor dem großen Nachtshimmel, bald vor einer Kotette, bald vor dir ist; so macht ihm dieser zweideutige Wechsel der Austritte Schmerzen und vielleicht Flecken.

Nein, ich will meinen Emanuel nicht belügen —— D find benn die Kleinigkeiten und die Steinichen diese Lebens werth, daß wir darum frumme Gange wählen, wie die Minierraupe durch die Aestehen ihres Blattes sich zu Krummungen zwingen läßt? — Nein, alles was ich gesagt habe, ist wahr; aber ich hatt' es nicht gesagt, wenn nicht andre Schwerzen mich auch auf jene führten; und doch hattest du es mir, du unschuldig kindlich ers haben strauender Lehrer geglaubt. Ach, du hälft mich für zu gut . . , o es ist ein weiter ermüdender Schritt von der Bewunderung zur Nachahmung! — Jest aber blick' in mein geöffnetes Bert!

Seitdem ich hier im Todtenhaus meiner kindlichen Freuden, in den Beeten, wo meine Kindheitsahre geblishet und abgeblüchet haben, vielleicht mit zu vielen Trausmen der Bergangenheit umber gehe; — und noch mehr: von dem Tage an, wo du meinem herzen den Reiz zum Fieberschlage auf mein ganzes Leben aufgedeckt, worin sich der Wensch zerblättert, und den dannen spisigen Ausgenblick, auf dem er so schwerzhaft steht, seit jener Abs

schiednacht, wo meine Seele groß und meine Thranen unerschöpflich waren, rinnt eine ewige Wunde in mir, und der Seufzer einer Sehnsucht, die nichts zu nennen weiß als Traume und Thranen und Liebe, liegt wie eine kockende Aber beklemmend und verzehrend in meiner Bruft — Ach, ich lache noch wie sonst, ich philosophiere noch wie sonst, aber mein Juneres sieht nur der Geliebte, dem ich's jest antbloße.

O Schicfal, warum ichlugft bu in ben Menfchen ben Aunken einer Liebe, die in feinem eignen Bergblut erstiden muß? Ruht nicht in uns allen bas holde Bild einer Geliebten, eines Geliebten, wovor wir weinen, wornach wir suchen, worauf wir hoffen, ach und so vergeblich, fo vergeblich? - Steht nicht ber Menfch vor ber Bruft eines Menfchen , wie die Turteltqube vor bem Spiegel, und girret wie diefe fich heifer vor einem tobten flachen Bilbe barin, bas er fur bie Schwester feiner fla: genden Seele halt? - Barum fragt uns benn jeder fcone Frublingabend, febes fcmelzende Lied, jede ubers ftromende Freude: wo haft bu die geliebte Geele, ber beine Wonne fagit und gibft? Warum gibt die Mufit dem befturmten Bergen ftatt ber Rube nur größere Bellen, wie bas Gelante ber Gloden bie Ungewitter, anstatt ju entfernen, herunterzieht? Und warum ruft es braußen an einem ichonen ftillen hellen Tage, wenn bu über bas ganze aufgeschlagne Gemalde einer Landichaft ficheft, über die Blumenmecre, die auf ihr gittern, über die herabgeworfenen Bolfenschatten, die von einem Sus get jum anbern flieben , und über die Berge, die fich wie Ufer und Mauern um unfern Blumengittel gieben, mas um ruft es ba benn unaufhorlich in bir: "ach, bins "ter ben rauchenben Bergen, hinter ben aufliegenden "Boiten, da wohnt ein fconeres Land, da wohnt die "Seele, die du suchst, da liegt der himmel naher an "der Erde?" — Aber hinter dem Gebirge und hinter dem Gewölke stohnt auch ein verkanntes herz, und schauet an beinen horizont heruber, und denkt: "ach, in jener "Kerne war' ich wol glucklicher!"

Sind wir benn alle nicht gludlich — Bejah' es nicht und sage nicht zu mir, Emanuel, daß im Winter dieses Lebens grade die wenigen warmen Sonnenblick, die ihn unterbrechen, den bessern Menschen wie Gewächst zerspreugen und zu Grunde richten — sage nicht, daß jedes Jahr etwas von unserm Herzen wegstoße, und daß es wie das Eis immer kleiner werde, je weiter es schwimme im Strome der Zeit — sage nur nicht, daß die irrende Psyche, wenn sie auch ihr zweites Selbst in ihrem Gefängniß hore, doch nie in seine Arme kommen konne — Aber du hast's schon einmal gesagt:

"In zwei Korpern stehen wie auf zwei Dugeln getrennt alle liebende Seelen der Erde, eine Wüsse liegt zwischen ihnen wie zwischen Sonnenspstemen, sie sehen einander herübersprechen durch ferne Zeichen, sie horen endlich die Stimmen über die Hügel herüber — aber sie berühren sich nie, und jede umschlingt nur ihren Gedanten. — Und doch zerstäubt diese arme Liebe wie ein alter Leichnam, wenn sie gezeigt wird; und ihre Flamme zerstattert wie eine Begräbnissampe, wenn sie aufgeschloss sen wird."

Sind wir benn alle nicht gludlich? -

Bejah' es nicht! — Ach ber Menich, ber icon von ber Kindheit an nach einer unbefannten Seele rief, Die mit feiner eignen in Ginem herzen aufwuchs — Die in alle Eraume feiner Jahre fam, und barin von weitem

schimmerte und nach dem Erwachen seine Ihranen erregte — die im Fruhling ihm Machtigallen schiefte, damit er an sie dente und sich nach ihr sehne — die in jeder weichen Stunde seine Seele besuchte mit so viel Lugend, mit so viel Liebe, daß er so gern all' sein Blut in seinem Berzen wie in einer Opferschale, der Geliebten hingegeben hatte — die aber ach nirgends erschien, nur ihr Bild in jeder schinen Gestalt zusandte, aber ihr Herz ewig entruckte — — o endlich, o ploglich, o seig schlagt ihr Herz an seinem Herzen, und die zwei Seelen umfassen sich auf immer — — er kann es nicht mehr sagen, aber wir können's: dieser ist doch gludlich und geliebt. . . .

Guter Emanuel, bu vergibft mir ben Ochmerg ber Burcht, daß ich es wol nie fein werbe - Dein, nie! - D. ich mare auch fur biefe von Grabern gerftuctte Erbe vielleicht gar ju gludlich, ich burfte fur ein fo junges, mit fo feinen Berdienften gerechtfertigtes Leben vielleicht ein ju großes Eben bewohnen, wenn meine ju weiche Seele, bie icon unter brei froben Minuten einfinft, die jeden Menfchen liebt und fich mit Rinderarmen ans Berg ber gangen Schopfung bangt, o bie icon burch biefen blofen Traum der Liebe ju felig wird, und ubers waltigt durch diefe Beschreibung - - Rein, fie mare ju felig eine folche von Wehmuth und Menschenliebe langft gerschmolzene Seele, wenn fie einmal nach einem fo langen tobtlichen Gehnen endlich, endlich - o Emas nuel, ich bebe wieder vor Freude, und es ift boch nies mals, niemals moglich! - alle ihre Bunfche, ihren gangen himmel, fo viele Liebe, in einer theuern theuern Seele gesammelt fanbe, wenn ich vor ber großen Matur, und vor dem Angesicht der Tugend, und vor Gott fels ber, der mir und ihr die Liebe gab, jur Gingigen.

gur Frommen, zur Geliebten — o Gett, wie heißt thr Name — zur Borausgeliebten, die ich jett im Wahnsim nennen wollte, weinend sagen dürste: endlich hat dich mein Herz, du Gute, Gott gibt uns hente eine ander, und wir bleiben beisammen auf die ganze Ewigskeit. Rein, ich wurd es nicht sagen, sondern vor Wome verstummen und sterben.

-- Siehe! mir war jest, als ging' eine Gestalt über meine Stube, und riefe: Bittor! Ich fah mich um und erblickte meine leere Stube und die abger legten Sonntagkleider, und jest erinnerte ich mich erft, daß ich unglucklich bin und nicht geliebt.

Du aber, unersesticher Freund, mistenne mich nicht; ich schwore dir, daß ich dir biese Blitter ungeandert gebe, wenn ich auch morgen, wo die Wirbel der heutigen Nacht stiller fließen, alle Aenderungen nothig fande. Dein thorichter Freund bleibt doch Dein ewiger Kreund.

S. B. H.

## 19. hunbposttag.

Blatt von Emanuel — Flamins Fruchtftude auf ben Soule tern — Gang nach St. gune.

<sup>&</sup>quot;Armer Sebastian, — fagt' ich, da ich das heutige "Felleisen aufmachte — eh' ich's auf habe, weiß ich schon "voraus, daß du den ganzen Tag nach einer solchen Nacht "dich eingeschlossen, um dein verblutetes Angesicht geges

"den Tranengarten zuzuwenden — daß du heute diese been:
"nenden Gifttropfen lieber hast, als den Bundhalfam,
"und daß du in den Spiegel schauest, um die stille schuld:
"wie Gestalt, die er dir mit ihren Schnitten zeigt, wie
"eine fremde zu beweinen. — D wenn der Mensch nichts
"mehr zu lieben hat, so umsasset er das Grabmal seiner
"Liebe, und der Schmerz wird seine Geliebte. Berges
"bet einander den kurzen Wahnsinn der Rlage: denn
"unter allen Schwächen des Menschen ist das die uns
"schuldigste, wenn er, anstatt gleich dem Zugvogel sich
"über den Winter zu erheben und in heitere Jonen zu
"stiegen, gleich andern Bögeln vor diesem Winter nies
"dersinkt und dumpf in seinem kalten Grame erstarrt."

Biftor fargte fich, fo ju fagen, an jedem Tage in fein Bimmer ein, bas er niemand als einer Thur, und Bandnachbarin ber Schmerzen, Marien, offnete, beren Geftalt ihm fo fanft wie eine Abendsonne that. andere weibliche Beficht auf der Strafe gab ihm Stiche; und der Bruder ber verlornen Klotilde, ben er am Rens fter fab und beute gern umgemt batte, lieh ber verweine ren Erinnerung neue Farben. . . . Lefer! - bie Leferin ift von felber billiger — lache nicht über meinen auten Belben, ber ba feiner ift, mo gerade bie Starfe ber Seele die Starte bes Schmerzens wird; lag mich es wenigstens nicht horen. Wem der fympathetische Rerve bes Lebens, Die Liebe, unterbunden oder durchichnitten ift, ber barf ichon einmal feufgen und fagen: alles fant der Menfch auf ber Erde gebuldiget verlieren, Menfchen.

Und boch führte Abends ein Aufall — nämlich ein Brief — alle feine Schmerzen noch einmal durch fein 8 Rand.

meine Freundin auch so lieben, und wenn-mein Freund ihr sein sanstes Herz, sein weiches Auge, seine Tugend, seine von der Natur und von dem Ewigen bewohnte Seele ausbedt: so wird er meine Freundin vor sich gluck lich werden sehen, und das erhabne Angesicht, das vor ihm in Thranen und Lächeln und Liebe zerfließt, wird immer in seinem Herzen bleiben.

Emanuel."

Siehe, da trat in dieser glühenden Minute die ershabne Gestalt, die er gestern gesehen, wieder vor sein Berz mit dem wehmuthig lächelnden Lippen und mit den Augen voll Thranen; und als die Gestalt vor ihm schweben blied und schimmerte und lächelte, so stand seine Seele vor ihr, wie vor einer Verstorbenen, auf, und alle Wunden singen wieder unter dem Erheben an zu bluten, und er rief: "so weiche denn nie aus meinem "Herzen, du erhabne Gestalt, und ruh' ewig auf seinen "Bunden!" — Die Trostlosigseit, die Ermattung und der Schlas überhüllten seinen Geist, so wie seinen letzten Gedanken, nächstens nach St Lüne wieder zu gehen und ihre Eltern zu bereden, sie nicht an den hof zu zwingen . . .

Der lange Schlaf bes Todes schließt unfere Rat: ben gu, und der turze des Lebens unsere Wunden. Der Schlaf ist die Salfte der Zeit, die und heilt. Der erwachte Biktor, bessen Fieber der Liebe gestern durch die Schlaflosigkeit so febr zugenommen, sah heute, daß sein Schmerz ungemäßigt war, weil seine hoffnung unmäßig gewesen: — anfangs hatt' er gewünscht. — dann beobachtet — dann vermuthet — dann gesehen — dann ausgelegt — dann gehofft — dann darauf geschworen.

Jeber fleine Umftand, fogar fein Antheil an Rlotifdens Ernennung gur Sofbame hatte milbes Del ber Liebe in feine Glut gegoffen. "O ich Thor!" fagt er mit ben brei Schwurfingern an ber Stirne, und mie alle fraftige Menichen, mar er um besto muthiger, je muthe lofer er gemefen. Sa, er fühlte fich auf einmal zu leicht: - benn eine ju fchnelle Rur, tanbigt auch bei Seelen ben Rudfall an. Gin neuer Eroft war der geftrige Ente folus. daß er Rlotilden einen Dienft ermeifen - name lich ben Sofdienft erspanen wollte. Er befann fich noch über feinen Entschluß, sie wieder ju feben - Bublteft du etwa, Biftor, daß alles, was die Liebe thut, um ju fterben, nur ein Mittel ift, um wicher zu auferfieben, und daß alle ihre Epilogen nur Prologen jum zweiten Afte find? - Aber ein Rorb Mepfel auf dem Martte machte ihn in feinem Entschluffe wieder feft. Ramin trat namlich herein. Er fing fogleich mit Fragen aber das Berschwinden am Sonntag und mit Nachrichten ber allgemeinen Unrube über ben theuern Rluchtling an. Biftor, burch bie gange Erinnerung wieder erhist, und gegen ben Bilderfturmer und Riffal einer vergeblichen Liebe fast ein wenig erzürnt, aab ibm die mahre Unts. mort: "bu nahmeft mir meine Freude jum Theil, und "warum follt' ich fo fpat erft aufe Theater treten ?." ftarter Rlamin die liebende Befummerniß ber Pfarrerin und Rlotildens über feine Unfichtbarteit malte, befto veinlicher murb' in ihm ber Birrmare freitender Befuble: ohne fein gurudrufendes Gewissen mar' es ihm jeno leichter geworden, nun dem Freunde die hoffnungs. lofe Liebe au bekennen , als fonft die hoffende. - Bufole . lig munderte fich Rlamin über die Reife ber Acpfel unten auf bem Martte, und verlangte einige; ein Blipftral

finte nun vor Biftore Auge über bie angebornen Fricht fide auf Plamins Schultern, Die allezeit im Rachfome mer wahrend ber Apfelreife erfchienen, Die er aber im bisherigen Laumel vergeffen batte. Der Bimmel weiß, pb nicht bem Lefer felber entfallen ift, daß Rlamin diefes la gerobst (fein Muttermal) auf bem Rucen tragt, bas ein Codoms und Eva's Apfel für ihn werden fann. Ronnte nicht Matthieu, ber bieber an Rlamin Diefes Infic gel feiner fürstlichen Bermandtichaft nicht untersuchen tonnte, fich auf einmal von allem überzeugen, mas er aus bem Briefe an ben Pord nur mit biebifchen Bliden errathen tonnte? Und tonnt' er nachher nicht jum gur ften gehen, und da für alle unsere Freunde die giftigften Suppen einbrocken? - Da aber bas Berierbifd gewohn lich in Einer Woche verblich: fo brauchte Viftor ihm nur eben fo lange den Trager beffelben aus ben Augen ju entruden; er trug alfo feinem von der Ratur tattovier ten Freunde bie Bitte vor, einmal gemeinschaftlich nach St. Lune ju geben, ba fie vorgestern einander verfehlt båtten.

"Darans wird nichts," fagte Flamin, der die fleir nere Delikatesse hatte, die Bitte um die Begleitung wegen seiner Borwürfe in Le Bauts Garten nicht zu benühm, und darüber die größere vergaß, eine folche Ruckicht sein Wifter gar nicht zuzutrauen.

Diefer, in einer feidenschaftlichen Eilfertigkeit zwei solche Uebel (Rlotildens hofamt und Matthieu's Besichtigung) abzuwenden, griff zum sonderbaren Mittel, dem Hoffunker die Reisegenossenschaft anzutragen. Denn ste schen und spruchen einander täglich in Borzimmern und Salen — und wahrhaft freundlich, nur konnte keina den andern ausstehen. — "Mit Freuden! (sagte da

"Evangelift) in biefer Boche hab' ich ben Rabinetbienft

Und gerade in ber fetigen wollt' es Biftor. - Go viel schnelle Fehlschlagungen besturzten diefen fo, daß er, beffen forg : und arglofes Berg immer ein offener Brief mit fliegendem Siegel war, fich jest gegen feinen guten, theuern Freund Rlamin verftellte - Er wollte menigftens bas Muttermal und beffen Deutlichteit felber untersuchen. Er ging baber ju ihm, und fand ibn gebudt : fcbreibend, und mit einem glubenden Arbeitgeficht. Er befchwurs ibm, Erholung und Rerien maren ibm unerläglich, und er follte wie ein Geger ftehend arbeiten. fam er allmalich auf Rlamins vollblutige Bruft, und auf Die Frage: ob fie ohne Stechen und Drucken feine Un. fpannungen vertrage? Dann langte er an bem Biele an, und er fchlug vor, Flamin folle fich in jedem Falle als Lungenableiter ein burgundisches Dechpflafter auf Die Schulterblatter legen laffen, ja er wollt' es ihm jest felber thun, und ihm zeigen, wie alles zu machen fei. burch hoffte er noch bagu um bas Apfelftud jugleich einen Borhang ju gieben. Aber er verftellte fich fo erbarmlich - benn ihm gludten unschuldige Intriquen ges gen Dabden und fcherzhafte Berftellungen aus Gatire, und mißlangen ernsthafte - baß fogar Flamin aufhorchte und trocken verfette : "er habe ichon ein folches Pflafter "feit zwei Tagen auf: und - Matthieu hab' es ihm ges "rathen und felber aufgelegt."

Da faß er. — Sebastian hatte weiter nichts zu thun, als in einer sonderbaren Ralte, die auf dem St. Luner Wege nur durch einige Stiche von den alten bornigen Spatlingen seines verbluhten Paradieses unters mifcht wurde, unbegleitet zum Kanmerherrn Le Baut zu gehen, zu fagen, was zu fagen war, ins Pfarrhaus kaum zu kucken und still wieder fortzuwandern ohne eine einzige — Hoffnung,

Liebe Fortung! lieber gefopft als ftalpiert, lieber Gin Unglud als zehn Fehlschlagungen; ich meine: rabere mit beinem Rabe ben Menschen lieber von oben als unten hinauf!

Wiktor wußte zwar noch kein Wort von ber Wendung, womit er zwei solchen Hofemigranten, wie den Le Bauts, die nichts heiligeres kannten, als die Latrie gegen einen Fürsten, die Dulie gegen deffen Minister, und die Hypers Dulie gegen dessen he, Rlotildens Standerhebung verleis ben sollte; aber er dachte, "ich thue was ich kann."

Rlotildens Eltern nahmen ihn mit fo viel Berbind: lichfeit auf - d. h. mit fo viel Boflichfeit bes Rorpers, mit fo viel Puderzucker auf jeder Miene, mit fo viel Biolenfirup auf jedem Bort - furg, er fand ben Bericht, ben Matthieu von ihrer gefälligen Denfart fur ihn an Flamin erstattet hatte, fo gegrundet, daß er feine beffere Gelegenheit hatte aussuchen fonnen als diefe, um fie von Berpflanzung ihrer Tochter abzumahnen — hat: ten fie ibm nicht zu banken angefangen, daß er felber biefer Berpfignzer gewesen mar. Gie hatten alles erfahren ober errathen, und danften ihm fur feine Bermendung, Der fie mahrscheinlich eigennützigere Absichten lieben, als die Tochter that. Es ware lacherlich gewesen, in Rlotildens Gegenwart ihr felber Flachsenfingen ju wie berrathen und das auszureden, mofur man ihm dankte; indef versucht' er boch etmas. Er fagte jum Rammer: herrn : "feine Lothter verdiene mehr, einen Sof ju haben,

"als einen zu gieben ; ja er verdiene bei ber gangen Sache "bochftens - Entschuldigung, ba Rlotilde gewiß ben "Umgang ihrer Eltern bem Sofgwang vorgiehe: in dies "fem Ralle versprech' er, den Zeiger bei dem Rurften wie, "der gnruckgustellen, und alles ohne Nachtheil zu berichtis "gen." Der Bater hielt biefe Meugerung fur ein fonberbares Ablehnen : bes Dantes, Die Stiefmutter fur irgend eine Spisbuberei, , bie Tochter fur -- Borte. Gie fagte ein wenig turg: "ich glaube, es war leicht, gwis "fchen Ungehorfam und Abmefenheit ju mablen." Denn fo unbiegfam fie fur ihre Stiefmutter mar; fo willig fam fie ben Binten ihres Baters nach, den fie mit allen feis nen Schwächen und als die einzige ihm auf ber Erbe gemogne Scele gartlich liebte. Biftor ließ es endlich, obe mol gegroungen, qut fein; aber marum ergibt, fich ber Menfch fcmerer in die Bufunft, als in die Bergangene heit? - Die Ralte ber Tochter war naturlicherweise nicht fleiner (aber aufrichtiger) als die Barme ber Gis nen . . . . und grade die Ralte erfrischte fein glubendes Behirn. Diese falte gleichquitige Goftalt mar wie ein Schleier über die erhabne liebende gedeckt, die immer mit ihrem ichwermuthigen Blide vor ihm femebte, und die er nicht aushielt. Ohne Bewußtsein einer Schuld, Bitte, wit feinem Gehorfam gegen Emanuele Bitte, gog er mit feinen vom Boblitand erdruckten Gefühlen ab, falter gegen die Ralte. - Er ware ein schlechter Liebhas ber gewefen, wenn er gewußt hatte, was er haben wole len; benn fonft hatt' er von Rlotilben, fogar im Ralle ihrer Liebe gegen ihn , feine außerordentliche Liebe gegen einen Meditus begehren tonnen, ben ihr bie Eltern auf zwangen. (welches einem Manne noch mehr fchadet als Soflichkeit), der fo unhöflich ohne ein Geburttage Rarmen aus dem Garten fortjagte, und ber fie in die fieben vergoldeten Thurme bes hofdienstes, trot ihrem Biberwillen, trot allem Aufdein ihres kunftigen Gerfangniffie bers hineinschob. — Aberfür das offne Lehn feines herzens war eben biefer Nerger ger fund . . . .

Wenn mein guter Lefer einmal von einer ju theuern Freundin einen ewigen Abschied zu nehmen bat : fo nebm' er ibn gweimal. - Der erfte verfteht fich ohnehin, wo er in der Trunkenheit des Schmerzes, im Blutfturg bes Bergens und ber Mugen erliegt, und mo das geliebte Bild fich mit Flammen in Die weiche Geele brennt; aber dann wird er die Abgeschiedne nie vergeffen konnen: ber' muß er einen zweiten nehmen, ber ichon barum tolter ift, weil beftige Empfindungen fein dal Segno ber Wieberholung leiben, ja er muß (wenn er am aller flugften fein will) fie nach dem erften tragifchen Abicbied an einem offentlichen Plate (3. B. bei einer Rronung) wo fie talt icheinen muß, ju feben fuchen; ihr froftiges Geficht überschneiet bann ihr heißes in feinem Ropfe, und mein guter Lefer hat doch wieder soviel Berftand beis fammen, daß er weiß, mas er in den Sundposttagen liefet. . .

— Wahrtich wenn Jean Paul nicht fleißig schreibt, so thuts keiner — es schlug schon ein Uhr, und er hielts für ein Biertel auf Zwölfe — meine Schwester will schon vor dem aufgeschwänzten rauchenden Secht, der wie die Schlange der Ewigkeit an seinem Schwanze frisset, die Sande falten, und sagt immerfort, "es wird ja alles kalt" — "das soll es auch, nach so, "glübenden Rapiteln" (sag' ich) "wenn du den Leser und "den Autor meinst" — Der Posthund springt 1chon,

indem ich noch über dem zwanzigsten Kapitel fige, mit dem ein und zwanzigsten in der Stube herum — und doch will ich verhungern, wenn ich nicht vor dem Essen noch, wie die sieben Weisen, sieben goldne Spruche sage:

- 1. Benn man beim Stiche der Biene oder des Schickfals nicht stille halt, so reißet der Stachel ab und bleibt jurud.
- 2. Jammerfiche Erbe, die brei, vier große oder tuhne Menschen verbessern und erschüttern tonnen! Du bist ein wahres Theater: auf dem Borgrund sind einige sechtende Spieler und einige Zette aus Leinwand, im hintergrund wimmelts von gemalten Goldaten und Zelten!
- 3. Staaten und Diamanten werden jest, wenn fie Fleden haben, in fleine zerschnitten und ba
- 4. Die Menfchen in großen Staaten und die Bienen in großen Stocken Muth und Barme einbugen: fo hefstet man jest an kleine Lander andre fleine Lander, wie an Bienenstocke Roloniestocke.
- 5. Der Mensch halt sein Leiben fur bas ber Menschheit, wie die Bienen das Tropfen ihres Bienensstandes, wenn schon die Sonne wieder scheint, fur Resgen nehmen und nicht ausstiegen;
- 6. Aber er begeht täglich einen kleinern Irrethum; anfangs halt er für eine Ewigkeit, (für diese aristotelische Zeiteinheit des Schauspiels des Seins) seine gegenwärtige Stunde dann seine Jugend dann sein Leben dann sein Jahrhundert dann die Dauer des Erdballs dann der Sonne ihre dann der Himmel ihre dann (bas ist der kleinste Irrthum) die Zeit...

7. An dem Menschen sind vorn und hinten, wie an den Buchern, zwei leere weiße Buchbinderblatter — Rindheit und Greisenalter; und an den hundposttagen auch: siehe das Ende dieses Lages und den Ansang des nachsten.

# Fünfter Schalttag.

Fortfegung bes Regifters ber Ertrafchoflinge.

#### R.

Ralte. In unserm Zeitalter ftehen Abnahme des Stois is mus und Wachsthum des Egoismus hart neben einander; jener bedeckt seine Schähe und Keime mit Eis, dieser ist selber Eis. So nehmen im Physischen die Berge ab und die Eletscher zu.

Ω.

Leihbiliothek fur Rezensenten und Made chen. Ich bin noch immer Willens, es ins Intelligenzblatt ber Literaturzeitung segen zu laffen, daß ich den Rausschilling, ben ich für meinen Abend fern erhebe, nicht zerschlagen, noch wie Musaus zum Antauf von Gartenhäusern zersplittern, sondern das ganze Kapital zu einer vollkändigen Sammlung aller deutschen Borreden und Titel, die von Messe zu Messe erscheinen, vers wenden will. Ich kann dabei bestehen, wenn ich eine Borrede wochentlich für einen Psennig Lesegeld an Rezenssenten ausgebe, — welche nicht gern das Buch selber lesen wollen, wenn sie, es rezensieren,

Damit mir nicht einmal ber Ueberfcuff bes befagten Schlaafchabes als todtes Rapital im Saufe liegt: fo follen dafür - wenn ich mich nicht andere - die fc mes rern deutschen Meisterwerte, - 3. B. Friedrich Jas tobi's, Rlingers feine, Gothe's Taffo - besgleis den Die beffern fatirifchen und philosophischen vom Buche binder in einer leichtern Damenausgabe geliefert werben, die gang aus fogenannten Berierbanben, worinnen Jein Unterziehbuch ftedt, befteben foll. 3ch fpiele damit, bent' ich , den Leserinnen etwas Rernhaftes in Die Sande. bas fo gut gebunden und eben fo betitelt ift, wie die Buche handlerausgabe, und in bas fie - weil bas harte Steinobst schon ausgekernt und innen nichts ift - nicht nur eben fo viel, fondern feche Loth mehr Seibenfaben und Geitenabschnigel legen tonnen, als in die gebructte Ausgabe. 21 mil & Briefmechfel - ein fcmeres zweis botteriges Strauffenei bes Autors, bas ich vom Buchbinber auf diese Beife habe ausblafen laffen, weil- die meiften Leferinnen zu talt find, es auszübrüten -ift jeso gang leicht. Aber von ben beutschen Romanen werd' ich niemals eine folche Futteralausgabe von leeren Zeremonienwagen des Mufen : und Sonnenaottes veranstalten, weil ich befahre, ber Buchhandel fcreie über Dach brud. - 3ch mare ein gludlicher Mann, wenn fich die Mitleferinnen meiner Leibtapfelbliothet nur zweimal in einigen italianischen und portugiefifchen Buchereien hatten herumfuhren laffen; fie murden in diefen, mo oft nur die Titel ber Berte - und noch bagu ber dummften - an bie Band geschmieret find, erftaunet fein, welche schlechte Figur folche unbrauchbare Bibliotheten neben meiner Bucherei von orbentlichen Berierbuchern, bie ich aus fo vielen Sachern und mit eis nigem Eigenfinn mable, nicht anders als machen fonnen.

Dortugieserinnen nimmermehr eingeholet! Bielmehr toms men jene sogar den Mannern, den Abvokaten und Gesschäftleuten nach, die ahnliche Kapkels Journalistika mit halten, und die Futterale der besten deutschen Journale—letztere werden oft als curiosa sogar den Kapkeln angebos gen, und futtern diese aus — mit lesen und weiterger den. . . Das ist mein Plan und Entwurf; Schaft aber wurden muthmaßen, ich spaßte mich blos herum, wenn ichs nicht wirklich durchsehte.

992.

Dab den. Junge Dabdon find wie junge Lent: baner, die fchlecht gedeihen, wenn man fie oft anruhrt; und die Mutter halten diefe weichen aus Blumenftanb unfammengefloffenen Gefchopfe wie Daftelgemalbe fo lange unter Fensterglas - weil fich alles vor uns Prin: zeffinnenraubern und Obftdieben scheuet - bis fie firie ret find. Indeffen ift meder Ginfamfeit - welche nur au einer ungepruften Unichuld führt, die amar nicht vot bem Buftling, aber boch vor bem Beuchter fallt - bie rechte Kronwache um ein weibliches Berg, noch Gefells schaft, noch Arbeitsamteit - fonft fante tein Landmade chen - noch gute Lehren - benn diese find in jedem Mund und in jeder Lefebibliothet ju haben: - fon: bern biefe vier erften und lesten Dinge auf einmal thuns, die fich fammtlich entbehren, vereinigen und erfeten laffen durch eine tugendhafte weife Mutter.

M.

Ramen der Großen \*). Benn ich fo febe,

<sup>\*) 3</sup>d habe ben Buchftaben R gang umgegoffen , weil ich in ber erften Auflage leiber einen guten Ginfall gehabt , ben

daß fie thre außerehelichen Meforoducte, Geter genheitschriften und pièces fugitives so namenlos, als warens Rezensionen, vertheilen: fo fag' ich: "bieran er-"tenn' ich achte Bescheidenheit." Denn naturliche Rine ber find gerade ihre besten und ihre eignen, und tonnen noch baju vom Fürsten für acht erklart werben - indes ihre übernatürlichen in der Che, das Aechtmachen entbeb. ren muffen -: und doch wollen fie der Belt ben Damen des Wohlthaters nicht miffen laffen, fondern fchaffen eben fo oft (ja bfter) heimlich Leute in fie hinein, als aus ihr hinaus. Bas bas Rind fonft zuerft ausspres den lernt, fagen ihm folde Eltern julest - ihren Das Did bunft, fie folgen hierin Gothe's feinem Ohre; benn fie berfteden fich felber eben fo - wenn fie bas Orchefter ber Belt mit Rinderstimmen und mit vingtquatro und mit Bed's und Repetierwerten (welche uns abnliche Rusammenkellungen!) fullen - wie Gothe vom spielenden Tonfunftler begehrt, daß er fur die Ohren arbeite, aber gur Schonung ber Mugen fich felber verberge. Eben fo ichon handeln fie, wenn fie ihre Rinder ber 30ften Che am Ende (oft nach ber 5 ober 20jabrigen Berjahrung) boch an Rinbesftatt annehmen, und bet Belt zeigen, und fo ben Beifigen nachahmen, bie, wie man fagt, ihrem Mefte und beffen Infaffen, burch ben fogenannten Zeifigstein fo lange Unfichtbarteit ertheilen, bis diefe Augae find.

D.

Oftragismus. Er war befanntlich bei ben Gries chen feine Strafe: nur Leute von großen Berbienften ers

ich ohne mein Erinnern feines erften Berausgebens als mein eigner gelehrter Dieb im Rommentar ber holzschnitte wies ber bekannt gemacht.

errangen ibn , und fobald man Diefe Landesverweisung an fiblechte Menfchen verfchwendete, ging fie vollig ein. Beffagen muß es ein Reichsburger, bag wir, ba wir eine abnliche dffentliche Erzichanstalt, namlich bie Landesverweifung, haben, diefe oft an die allerclendeften Schelme verschleubern, und daher - in ber Absicht, einen Rreis ober ein Land gum Spudnapf und gum Absondergefaß des andern zu machen - Sallunfen aus dem Lande jagen, die faum werth find, daß fie darin bleiben. wird ber Gebietraumung bas Chrenbafte und Auszeich: nende, mas fie fur ben Mann von Berdienften baben Bonnte, meift benommen, und ein ehrlicher Mann -1. B. Bahrdt - Schamt fich beinahe, bag man ihn mit einer folden Chre nur belegt. Es folbte daher reichspolis geimakig merben, bag nur Minifter, Profesioren und Offiziere von entichiedenem Berthe, gleich wichtigen Atverschickt und verwiesen wurden. Auf abnliche Manner mard' ich auch bas Benfen einfchranten: bei ben Romern wurden mabrhaftig nur große Ropfe und Lichter auf Roften eines ganzen Staats an den' Beg beerdigt; was follich aber von den Deutschen denken, bei bes nen felten nusliche Staatsburger - fonbern meiftens ausgemachte Spisbuben - auf offentliche Koften, Die man die Sentergelder nennt, begraben werden und vorber am Bege ausgehangen unter bem Galgen? - Dicht einmal bei Lebzeiten fann ein Mann, wenn er nicht außerordentliche und oft ergentrifche Berdienfte hat - wiewol erzentrische Menschen in die Wahrheit, wie Die Rometen in Die Sonne, als Rahrstoff gurude fallen - fich barauf allemal Rechnung machen, bag et auf eine Art, wie die Alten ihre Edeln in Statuen und Bile bern verdoppelten, in offigio zwischen bicen fteinernen

Rahmen werbe aufgehangen werden. . . . Man ante worte mir, ich laffe mit mir reben.

D.

Philosophie. Einige fritifche Philosophen has ben jest aus der Algebra eine mathematische Methode entlehnt, ohne die man feine Minute philosophisch - nicht fowol benten als - fcreiben tann. Der Algebraift ere haschet durch das Berfeten bloger Buch ftaben Babre heiten, die feine Schlußtette ausgraben fonnte. that der fritifche Philosoph nach, aber mit großerem Bor-Da er nicht Buchftaben, fondern gange Runft. worter geschickt unter einander mengt, fo ichaumen aus der Alliterazion berfelben Babrheiten hervor, die er fich taum hatte traumen laffen. Solchen Philosophen wird mit Recht wie ben Gothaischen Predigern (Goth, Landese ordnung P. III. p. 16.) verboten, Allegorieen gu braus chen, ober irgend eine Redeblume, Die ihnen, wie ben Leithunden andere Blumen, Die Fahrte verderben. Eigentlich aber ift ber Bilderftil bestimmter als ber Runfts worterftil, der julest, ba alle abftrafte Borte Bils ber find, ja auch ein Bilderftil ift, aber einer voll gerfloffener entfarbter Bilber. Jafobi ift nicht buntel burch feine Bilber, fondern burch bie neuen Unichauungen, die er burch jene mit uns theilen mill.

Ich habe neulich in den Geburttabellen der gelehrten und lehrenden Republit nachgesehen und die jungen Rants ch en aufgezählt, die der alte Kant, sonst unverheirathet wie sein Better Newton, seit zehn Messen gezeugt hat. Demetrius Magnus, ber ein Buch von den gleichnas migen Autoren machen wollte, mußte sehr dumm gewes sen sein, wenn er zu unsern Zeiten hatte schreiben und boch sugleich, indem er gleichwol beigebracht, daß es 46 Plato. 20 Sofrates, 28 Pothagoras, 32 Ariftos teles gegeben, es gang fundlich hatte auslaffen wollen, daß es jest fo vicle Philosophen und Philosophisten. als fene susammengerechnet machen, gebe, namlich 96, bie ben Mamen Rant fuhren fomten, wollten fie fonft. Solche Sandwerfer - fo fann ich die Magister nennen, weil man umgekehrt fonft die Sandwerter Magifter bief. und den Obermeifter Erzmagister - follte man als Die befte Propaganda in Rechnung bringen, welche bide Bus der haben tonnen: fie find am besten im Stande, bas Onftem auszubreiten , weil fie bas Unfaftliche , bas Beis Rige bavon abzuschneiden und bas Boltmäßige und Kor perliche, b. h. Die Borter fur Lefer, Die fonft einfaltig, aber boch nicht ohne fritische Philosophie fterben wollen, auszuzichen miffen. Das elendefte theologische und afther tifche Geftein erhalt jest eine Rantische Faffung aus Bortern. Obgleich durch jedes neue große Spftem eine gewiffe Ein feitig feit des Blicks in alle Ropfe fommt - sumal da jeder katte Philosoph gerade defto einfeis tiger ift, je einfichtiger er ift - fo verschlägts boch nichts; benn große Wahrheit Barren geben nur burch bas gemeinschaftliche Buhlen des gangen Denfer: Gewerks hervor\*). Wer Kant auf feinem Berge unter feinen gelehrten Ditarbeitern hat fteben feben, erinnert fich mit Bergnugen einer abnlichen Geschichte in Deru, Die Buffon mittheilt: ale baselbit Kondamine und Bouger die Aequatorgrade ber Erde (wie Rant in der intele lettuellen Belt) ausmaßen, fanden fich gange Affenrudel

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel ift jego bas erfte Prinzip ber Moral und bas ber Regierformen.

als Mitarbeiter dazu ein, setten Brillen auf, blidten nach ben Sternen und herunter nach den Uhren, und brachten eines und das andere zu Papier, wiewol ohne Chrensold, welches ihr einziger Unterschied von ben Bistatiat: Kanten ift.

Jeder Mann von Genie ist ein Philosoph, aber nicht umgekehrt — ein Philosoph ohne Phantasie, ohne Gesschichte und ohne das Biclwissen des Wichtigken ist einseitiger als ein Politiker — wer irgend ein System mehr annahm als erfand, wer nicht vorher dunkle Ahsnungen desselben hatte, wer nicht vorher wenigstens darnach lechzte, kurz, wer nicht seine Seele als einen vollen warmen mit Reimen ausgefüllten Boden, der nur auf seinen Sommer wartet, mitbringt, der kann wol ein Lehrer, aber nicht ein Schüler der zum Brodstudium erniedrigten Philosophie sein — und kurz, es ist einerlei, welchen Ort man zur philophischen Sternwarte besteige, einen Thron, oder einen Pegasus, oder eine Alpe, oder ein Casars Lager, oder eine Leichenbahre und sie sind sast alle hoher als der Ratheder im Hor; und Streitsale.

# Q. siehe K.

Rezensenten. Ein Revaktor sollte seche Lische haben: am ersten saßen und agen die Anzeiger des Dasse ins eines Buchs — am zweiten die Bausch, und Bogen Anzeiger seiner Berths — am dritten die Ausszieher desselben — am vierten die Sprachmeister und Sprachforscher, welche unter das Publikum rasonnierende Berzeichnisse fremder Donatschnisser austheisen — am fünften die Bekampser, die ein neues Buch nicht durch ein neues Buch, sondern durch ein Blattchen widerlegen — am sechsten kande die kritische Fürstenbank, auf die

fich herber, Gothe, Wieland ober noch einer fegen konnten, bie ein Buch so überschauen wie ein Menschenleben, welche die Individualität desselben auffassen, den Geist des literarischen Geschopfes und des Schopfers zugleich zeichnen, und die jene Menschwerd ung und Berkorperung der gottlichen Schonheit, welche die Gestalt eines Einzelwesens annimmt, trennen von der Schonheit, und dann ausbecken und verzeihen.

Diese feche fritischen Bante, Die feche verschiedene Literaturzeitungen liefern konnten, werben jest übereinanber geworfen und gestalten ein e. - Go freimuthig ich aber gegen diefe Busammenwerfung von gelehrten 1) Un: zeigen , 2) Rezensionen, 3) Auszugen, 4) Sprach : und 5) Sachfrititen und 6) Runfturtheilen aufstehe : fo gern bin ich bereit, jugugestehen, daß die rezensierende Rau: na und Flora ber funf Tifche vielleicht eben fo viel Unfrautfechfer ausrotte, als fie felber heraustreibt aus eignen Reimen, und ich berufe mich beshalb auf einen Privatbrief von mir, ber außer bem Berbacht ber Schmeis chelei ift, und worin ich fie mit einem Rliegenschwamm jufammengefelle, ber, ob er gleich felber bei einem Aufguß (hier von Dinte) gange Insettenheere gebiert , boch Die Fliegen ausreutet. - Aber da unter den Regensenten auch Autoren find wie ich , wie unter ben portneiefischen Inquisitoren Juden - und überhaupt ba ich Schaltjahre lang baruber fprechen wollte: warum einen Schalttag lang? ---

€.

Streiche. "Wer feines Herrn Willen weißund "thut ihn nicht, foll doppelte Streiche leiben." — Wer feibet denn die einfachen? der doch nicht, der den Willen nicht weiß und nicht thut? — Alfo folgt,

daß großere Renntniffe die moralifche Schuld nicht ers fcweren, sondern erft erzeugen! Denn in sofern ich eine moralische Berbindlichteit gar nicht einsehe, ift mein Berfloß dagegen ja nicht kleiner, sondern keiner.

Ich will meine eigne Atademie der Biffenschaften sein, und mir die folgende Preisfrage aufgeben, die ich selber in einer Preisschrift beantworten will: "Da nur "eine Handlung tugendhaft ift, die aus Liebe zum Guten "geschieht: so kann nur eine sündig sein, die aus bloßer "Liebe zum Bosen geschieht, und die Rücksicht des Eigen: "nuges muß den Grad einer Sunde so gut wie den Grad "einer Tugend kleiner machen. Was wars aber auf der "andern Seite noch außer dem Eigennuß in unserer Natur, was uns zum Schlimmen triebe? Und wenn Botzies aus reinem Hang zum Bosen geschähe: so gabe es "ja eine zweite, obwol entgegengeseste Autonomie "des Willens."

3.

Trubfal, Trauer. Jeso, da ich diefe bettems menden Tone schreibe, die mir vorsagen, daß die Matur nur Dornenheden, die Menschen aber Dornens fronen machen: so vergeht mir die Luft, mit satirischen Dornen um mich zu schlagen, und ich mochte lieber einige aus euern Fußen oder handen ziehn.



### 20. hunbposttag.

Wittors Krantenbefuche - über tochtervolle Sanfer - bie zwei Rarren - bas Karuffel.

Folgende Anmerkung kommt nicht aus dem Tornister des hundes, sondern aus meinem eignen Kopf: man braucht tein Lobredner unserer Zeiten zu sein, um mit Bergnüsgen zu sehen, daß jest Autoren, Hürsten, Weiser und andere die unähnlichen falschen Larven der Tugend (3. B. Bigotterie, Pietismus, zeremonielles Betragen) meistens abzelegt, und dafür den ach ten geschmackvollen Schein der Tugend ganzlich angenommen haben. Diese Veredeung unserer Charaktermasken, wodurch wir das Acusere der Tugend sichder treffen, ist mit einer abnilchen des Theaters gleichzeitig, auf dem man nicht mehr wie konst mit papiernen Kleidern und unächten Tressen, sondern mit ach ten agiert und tragiert.

fagte der Furft jum hofmeditus, da er mit feinem ausgeiterten Gesicht kaum eingetreten war. Die Augenentzündung Agnola's hatte durch das herbstwetter, durch die Nachtseste, durch kuhlpeppers tapsere hand und durch ihre eigne — denn die rothen Titelbuchstaben der Schonheit, nämlich geschminkte Wangen, wurden immer neu aufgelegt — fehr zugenommen. Eigentlich war Bittor zu stolz, um sich als einen bloßen Arzt begehren zu lassen; ja er war zu stolz, um an sich etwas anders (und

mare Philosophie, : ober Schonbeit) fuchen ju laffen, als feinen-Chapafter ; denn fein Bater, ber eben fo gartftols war, hatte, ibn gelehrt', man muß feinem bienen, ber uns nicht achtet, ober ben man felber nicht achtet, ja man muß von feinem eine Gefälligfeit annehmen , bem man nur einen außenlichen, aber feinen innerlichen Dant an fanen vermag. Aber biefes garte Chraefuhl, mit feinem Sigennuse, mol aber mit feiner Menfchenliebe in-unaleiche Ereffen fam : fannte ibm feine Bande nicht binden, momit er einer ungludlichen Rarftin - unglude lich, wie er, durch Darben an Liebe -- wenigstens bie Schwerzen, der Ungen nehmen fonnte; vielleicht auch i nagerg. Schmemen : benn feine Gutmuthigfeit gab ibm lauten Berfohnungen ein , bes Rimften mit Le Baut, mit ber : Schrftin .. mit bem , Minifter. Richts ift gefahre licher ... als amei Menschen ansausehnen - man mußte benn den eine: fether ftin ; fie gu entzweien, ift viel ficherer und leichter.

Er fend Aguda Nachmittage noch im Schlafzimmer, weil beffen genne Kapeten (zwar nicht bem Gesichte, aber) dem heißen Auge schmeichelten. Ein bichter Schleier über bem Gesichte: war ihr Taglichtschiem. Mie fie, wie eine Sonne, ihren Schleier ausschlugz so begriff er nicht, wie er in Tostatos. Bute nut diesem italiänischen Feuer und aus diesen schnellen hofaugen ein verweintes Blondinensgesicht machen konnen. Ein Theil diese Feuers gehötte freisich der Krantheit an. Ihr erstes Wort war ein ette schlich der Krantheit an. Ihr erstes Wort war ein ette schlassen, Ungehorfam auf sein erstes; indessen sieß sie damit die Herren Pringle zund Schmucker so gut vor den Kapfwie ihn; denn das ganze dreichtige collegium mediaum rieth ihr — Bistigel um die Augen; aber diese etelsm sie. Der Mehikis wäste mit Schopftopsen am

Hinterhaupte heraus; aber ihre haare waren ihr lieber als ihre Angen. "Muß man denn alles mit Blut ers "Laufen?" sagte sie mit italianischer Lebhastigkeit. — "Wie Reiche und Religionen solltens nicht werden, aber "boch die Gesundheit" sagt' er englisch frei. Er forderte noch einmal ihr Blut — aber sie gab es ihm erst, da er das Opfermesser änderte, und ihr am Auge eine Aderlas varschlug. Personen von Stande wissen, wie Geschrte, oft die gemeinsten Dinge nicht: sie dachte, der Dottor werde die Ader diffnen. Und weil sie es dachte! that ers auch, mit seiner durchs Staarstechen geübten Hand.

Ingwiftben ift - menn (nach bem Dinius) ein Ruft Auge einer auf die Soele: ift --- eine Abertag barauf fein Spag; fonbern man fann , inbem man eine Bunde macht, felber eine holon. Der arme Sofmeble . Bus muß mit seinem schwimmenben freundlichen Auge. von bem vor wenigen Sagen bie Thelme bee Liebe abgetrocenet wurde, fuhn in die in eine Augenhole gesperrte Sonne ichauen, und noch obenderin fauft mit bem Rinaer am warmen Geficht anliegen, und aus ber Quelle ber Thranch helles Blut vorrigen. . . . Schon ch' mon eine folche Operation unternahme, follte man eine abas liche an sich vollziehen lassen -- ber Rablung wegen. Im Grunde hatte auch ihm bas Schiefelbiefe Boche nichts gegeben, alle Langettenschnitte in feine Bergfchlagader. Stellet man fich noch vor, bag ihm bas gange weibliche Befchlecht wie eine magifche weit guruckgewichne Geftat sorfam, die einmat in einem Traume nabe an ihm ges fdimmert, als ein erblaffenber Mond am Tage, ben er in einer lichten Macht angebetet hatte; ifo hat man fic fein gutes ichulbloses Borg godffnet, um baein außer eis nem großen fortarbeitenben Ochmerten taufend mitteibige Wantschesse Wischen gur Giolist au arbiident ihrer sonderderen Mischung von Stolist Lebhaftigfeit und Feinheit glaubte er doch in ihr eine Atndetung zu entbefren, die er halb aus seiner heutigen Bebissenheis, halb aus seinem ihr bither so günstigen Einfluß auf den Furchen erklären konnte, mid die ihm einen größern Mah gez geben hätte, wenn er sich nicht von dem Intel über dem Imperatur der Kompahuhr, mit besondern Anslegungen seines Muthes hätte drohen lassen. Bei dem warigen ersten Besache war fein Muth gelähmt, weit er sich als der Sohn eines Baters, der seinen Sisslusse die Sorge um natürliche Kinder zu besestigen schiten, gestohen glaubte; dem ein Mensch voll Liebe ist neben einem Wensch voll Liebe ist neben einem woll halb frumm und dummu

Am muthigsten machte ihm hente außen feinen Zamtereien, die unterlagen (als über die Blutigel 20.) noch
die tehte, die siegte; man wird muthiger und gläcklicher, wenn man einer Stotzen widenforicht, als mehn man ihr schmeichelt. Er sah ein Maske liegen; da er nun wuste, daß in Italien die Damen im Bette diese, wie die nustigen die Handschuhe, als Geschlichuhe ankegen: so verbot er ihr die Maske geradezu, als Innder der Augenentzündung. Es war keine Schmeichelei, da er ihr fagte, daß ihr die Maske mehr nehmen als geben kounte. Kurs, er bestand darauf.

Er war vielleichtign bulbend gegen den Zweifel, den nur eine Fran extruglich und dauerhaft machen konnte, gegen den Zweifel, wen sie mit einander vers wechsele, den hofmedikus oder den Gunskling; denn er sagte ihr — obwol in der Gorge, zu viel zu sagen, wels thes bei Leuten von seinem Feuer ein Zeichen ift, daß es schon geschehen ist — am Ende das, was er am Aus funge zurückschaften hatte, kast ihn das Abeilnehmen (ompromoniont) bes Fürsten dergeschiedt; und hob die sen auf: eigne Rosten empar; um so mehr, da er nichts Auserobentsiches weiter von ihm anzubringen hatte, als eben, daß er ihn --- haveschieft.

Dann ging en. Bei beit Fakefen ließ er ihr so viel Gelige und swielt heiligsprechungen (auf bie fer Erde zwiel Kontrarietaten!) untammen als der Amftand und seine Hontrarietaten!) untammen als der Amftand und seine honterbart flahatte tich ihrem Fenenkeine Launen. Er wuste, Jehner ertag udde blos. dem Berleumder, sondern auch dem Löberbwer. Minn legt den gekrönten Schauspieldrektoren der Erde Knitchlüsse inne Derz und Beschlüsse in den Mund; sie missen, was sie wollen und was sie raden, ein: Phanklage später als ihr Throneins biefer. Ein Bansting ist ein Spässpeare und Dichter, der hinter den Parsonen, die er handeln und reden läßset, nicht selber!vorlacher und warhaftet, sondern der ein Bannhuebner ist, welcher felner Stimme den Klang einer fremb an gibt:

Da er den andern Tag vieldazientin wieder besuchte, waren die Augenhalein absolühle; obwol die Augen nicht; Agnola faß holf in einem Kabinen voll Heiligenbilder. Mit des Unphilichelt der Augen man eine Quelle des Gesprächs weggenommen; und ihr Stolz vertrat zugleich seiner Empfindung und Laune dem Jugang. Ob er es wol hundermal zu ihr intseinem Immem sagte: "quile "dich nicht, kohre Soele, ich bin kein Sunfling, ich "voll die niches nehmen, am wenigsten deinen Stolz "voll die niches nehmen, am wenigsten deinen Stolz "belangen ihr so blieb er doch (nach seiner Meinung) kalt vor ihe, und zog mit der ärgerlichen Ausliche ab,

daß ihm feine gute Aur die Wiedertehr abschneibe; denn die andern hafbesache maren dach keine freimuthigen Krankenbesuche. Bor der satalen Kompaguhr erschrak er täglich weniger, außer wenn er eben froher war.

Manche Leute murben cher ohne Baufer als ohne Bauen feben; Wifter lieber ohne Lebensluft, als ohne Luftschloffer, er innite immer das Lotterieloos und Die Affate irgend eines Plans in der Bufrinft fieben haben, und eine Stnu mar melftens bie Dastopeifchwefter in biefem Grofiavatturhandel. Diefmal mar er auf die Berfohnung Benners: und Agnola's ervicht. Er fcbleft fo: fie ift auf beiben Seiten leicht - Senner mirb jest immer Agnola's Gefellichaft suchen , obwol blos aus Lift, um in Die funftige ihrer hofdame Klotilbe mit mehr Ans ftand ju fommen, die er im Stande ihrer Chelofigfeit noch ohne Schaden nach feinem Gelit bee lieben tann - das wird ihn, ba er weber einem langen Lobe, noch einem fangen Umgang widerstehen fann, unvermeret an Manola gewöhnen - biefe, Die jest verlaffen, auf der Schte des Minifter Schleunes febt, mirb Die vereinigte Achtung Biftore und Jeuners nicht ausschlas gen u. f. w. . . . . Db ihn aber nur die Schonheit ber Sanblung, nicht auch die Schonbeit der Rurftin gu diefem Mittleramt anmahnet, das fann das 21fte Rapis tel noch nicht miffen; meinetwegen fei es indeffen; fein verblutet saltes Innere, aus welchem noch bas Rlavier und Motifbens Name und bas Morgenermachen blutlofe Dolche giehen, hat' ja bas Getufe ber Belt fo nothig, und jedes Uebertauben ber Bunden! ..

Mit der Absicht folder Friedenpraliminarien entsichuldigte er feinen kunftigen Ungehorsam gegen seinen Bater, der ihm bas Schleunesiche Saus ju suchen abge-

rathen; denn da die Fürstin immer hintam, so ward der schicklichste neutrale Ort zum Friedenkongresse. O! nur ein halbes ----

Extrablatt über toch tervolle Baufer!

Das Saus von Schleunes war ein offner Buchladen, beffen Berte (bie Lochter) man ba lefen, aber nicht nach Daufe nehmen tonute. Obgleich die funf andern Soche ter in funf Drivatbibliotheten als Beiber fanden, und eine in ber Erde ju Maienthal die Rindereien des Le: bens verschlief: so waren boch in diesem Sochter Dandels haus noch beei Freieremplare für gute Freunde feil. Minifter gab bei den Biebungen aus der Memter : Lotterie gern feine Tochter ju Pramien für große Gewinnfte und Ereffer ber. Wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er, wenn nicht Berftand, boch eine Frau. In einem idchterreis den Saufe muffen, mie in ber Deterstirche, Beicht ft i ble für alle Botter, für alle Charattere, für alle Rebler fteben, damit bie Tochter als Beichtmutter barin fien und von allen abfolvieren, blos bie Chelofigfeit Ich habe oft als Naturforscher die ausgenommen. weisen Amftalten ber Matur gur Berbreitung fowol ber Tochter als Rrauter bewundert. 3fts nicht eine weife Einrichtung, fagt' ich jum naturbiftorifchen Boge, baß Die Matur gerade denen Dabden, Die ju ihrem leben einen reichen mineralischen Brunnen brauchen, etwas Anhatelndes gibt, womit fie fich an elende Che: Finten feben, die fie an fette Derter tragen? Go bemertt lin: nee \*), wie Sie wiffen, baß Samenarten, Die nut in

<sup>\*)</sup> S. beffen amoen. acad. bie Abhandlung von ber bewohnten Erbe.

fetter Erde fortfommen, Safchen anhaben . um fich leiche ter ans Bich ju bangen, bas fie in ben Stall und Dunger tragt. Bunberbar ftreuet Die Matur burch ben Bind - Bater und Mutter muffen ihn machen - Toche ter und Richtensamen in die urbaren Forftplate bin. Ber bemerft nicht die Endablicht, daß manche Tochter barum von der Matur gemiffe Reize in benannten Bahlen bat, damit irgend ein Domherr, ein beutscher Bero, ein Rarbinalbiafonus, ein apanagierter Dring oder ein bloker Landjunfer hertomme und besagte Reis gende nehme, und als Brautführer ober englischer Brauts vater fie fcon gang fertig irgend einem fonftigen Tropfen übergebe, als eine auf den Rauf gemachte Frau? Und finden wir bei den Beidelbeeren eine geringere Borforge der Matur? Merket nicht derselbe Linnee in derfelben Abs handlung an, daß fie in einen nahrenden Saft gehullet find, damit fie ben Ruchs anreizen, fie ju freffen, worauf ber Schelm - verbauen tann er bie Beeren nicht fo aut er weiß, ihr Gaemann wird? -

O mein Inneres ift ernsthafter als ihr meint, die Eltern ärgern mich, die Seelenvertäufer sind: die Tochter dauern mich, die Negerstlavinnen werden — ach ists dann ein Bunder, wenn die Tochter, die auf dem westindischen Markte tanzen, lachen, reden, singen mußten, um vom Herrn einer Pflanzung heimgeführt zu werden, wenn diese, sag' ich, eben so stlavisch behandelt werden, als sie vertauft und eingekaust wurden? Ihr armen Lämmer! — Und doch, ihr seid eben so arg wie eure Schaf, Mutter und Bäter — was soll man mit seinem Enthusiasmus für euer Geschlecht machen, wenn man durch deutsche Städte reiset, wo seder Reichste oder

Bornehmfte, und wenn er ein weitlauftiger Anverwand: ter vom Teufel scibst mare, auf dreißig Baufer mit bem Finger zeigen und fagen tann: ich weiß nicht, foll ich mir aus bem perlfarbenen, oder aus dem nuffarbenen, oder etwan aus dem fablgrunen Saufe eine holen und beirathen: offen fteben die Raufladen alle?" ibr Madden, ift benn euer Berg fo menig werth, daß ibr baffelbe wie alte Rleider, nach jeber Dode, nach je: ber Bruft jufchneibet : und wird es benn wie eine finefie fche Rugel, bald groß, bald wingig, um in eines manns lichen Bergens Rugelform und Cheringfutteral eingus paffen? - "Es muß wol, wenn man nicht figen bleiben "will, wie die heilige Jungfer badruben" antworten mir Die, benen ich nicht antworte, weil ich mich mit Berache tung wegwende von ihnen, um der fogenannten beiligen Jungfer ju fagen : "Berlaffene, aber Geduldige! Ber-"kannte und Berbluhte! Erinnere bich ber Beiten nicht, "wo du noch auf beffere hoffteft, als die jegigen, und "bereue ben edeln Stoly beines Bergens nie! Es ift nicht "allemal Pflicht, ju heirathen, aber es ift allemal Pflicht, "Aich nichts ju vergeben, auf Roften ber Ghre nie glud: "lich ju merben, und Chelosigfeit nicht durch Chrlosigfeit "zu meiden. Unbewunderte, einsame Belbin! in bei "ner legten Stunde, wo das gange leben und die vorigen "Guter und Gerufte des Lebens in Erummer gerfchlagen "voraus hinunterfallen, in jener Stunde wirft bu uber "bein ausgeleertes Leben hinschauen, es werden mar "feine Rinder, fein Gatte, feine naffe Augen barin fter "ben, aber in ber leeren Dammerung wird einfam eine "große, holbe, englisch slachende, ftralende, gottliche "und zu ben Gottlichen auffleigende Geftalt fcweben und bir

"winken, mit ihr aufzusteigen — o fteige mit ihr auf, "die Gestalt ift beine Engenb." — Enbe bes Ertrablattes.

Einige Tage darauf gab die Fürstin dem Fürsten ein Auge en medaillon mit der schönen Wendung: sie gebe diese Botivtafel dem Heiligen (das paste um so mehr, da der Fürst Januar hieß) der ihr seinen Wundersthäter zugeschiekt, und der das bekommt, was er heilen lassen. Jenner sagte zu Viktor, dem er das Auge zeigte: "der H. Januar wird mit Ihnen, mit der h. Ottilia, "verwechselt" — die bekanntlich die Patronin der Ausgen ist.

Biftor war froh, daß Matthicu zu ihm fam, um mit ihm nach St. Lune ju geben; benn biefer bat ibn, meil biefes ohne ihn geschehen, mit zu feiner Mutter gu. geben , ,,weil heute bei ber Furftin großes Souper fei, "bei feiner Mutter aber tein Menfch" b. h. faum über neun Personen. Biftor jog also -- es that heute nichts, daß die fürftliche Augendulderin fehlte - gern in bie Schlennesiche Rurnbergifche Ronvertitenbiblioe thet von Sochtern binein binter bem gartlichen Jonas than : Oreft : Das, ben er überhaupt jest aus Schonung für ihren allgemeinen Freund Flamin toleranter behans Die Den ich en vergesellschaften fich wie bie 3 been eben fo oft nach der Gleichzeitigkeit als nach der Aehnlichkeit; und aus der Bahl der Bes fannten ift eben fo menig etwas auf den Charafter bes Bunglings ju fchließen, ale auf einer grau ihren aus ber Bahl des Gatten. Matthien stellte ihn seiner Mutter im Lefcfabinette, ba ibr grade aus einem englischen Mutor vorgelesen wurde, mit den Borten bor: hier bring' ich Ihnen einen ganz lebendigen Englander. Joachime las in einem Verzeichnisse — es war kein Bucher, sonz dern ein Nelkenblätterverzeichnis — um sich einige Nelkten auszusuchen, nicht um sie zu pflanzen, sondern sie nachzumachen — in Seide. Sie haßte Blumen, die wuch sein. Ihr Bruder sagte aus Ironie: "sie haßte die Berz, "änderlichkeit sogar an einer Blume." Denn sie liebte sie sogar an Liebhabern; und unterschied sich ganz vom April, der wie die Weiber in unserem Klima weit bezständiger ist, als man vorgibt. Im Rabinet waren noch zwei Narren da, die mir mein Korrespondent nicht eins mal nennt, weil sie, glaubt er, hinlänglich bezeichnet und geschieden wären, wenn ich den einen den wohlries chenden Narren nennte, und den andern den seinen.

Beibe Narren umsummten die Schone. Ueberhaupt, so oft ich Narren in großen Partieen ftudieren wollte, sah ich mich ordentlicher Beise nach einer großen Schon beit um; — diese umfassen sie wie Bespen eine Obststau. Und wenn ich sonst teine Ursache hatte — ich habe sie aber, — um die schonste Frau zu ehelichen: so that' ichs schon darum, damit ich immer die Bienentonigin in der holen hand sigend hielte, der der ganze natzische Immenschwarm nachbrauste. Ich und meine Frau wurden dann den Kerlen in Lissabon gleichen, die, in den handen mit einem Stänglein angesetteter Papageien, an den Füßen mit einer Kuppel nachhüpfender Affen, durch die Gassen ziehen, und ihr tolles Personale seils bieten.

Der wohlriechende Narr, der heute in der Sons nenfeite Joachimens war, las der Mutter vor der feine, der in der Betterfeite war, Kand neben

Joachime, und fchien fich nichts um ihr Betterfale len au fcberren. Biftor fand als llebergane von ber beifien Rone in die falte ba, und fellte die gemäßigte vor; Joachime fpielte brei Rollen mit Ginem Geficht. Der wohlriechende Marr fcof mit ber linten Sand Die Drehbaffe eines filbernen Joujon : Diefes bangende Sies gel eines Thoren bewegte er entweder wie ber Granlane ber einen Blod mit feinen Sugen, ber Ermarmung mer gen - ober er thate, wie ber Groffultan aus gleichem Grund immer ein Schnismeffer handhaben muß, um nicht immer jemand fterben ju laffen vor liebe -- pber um, wie ber Storch immer einen Stein in ben Rrallen balt, allezeit ein Irions Rad in ben Sanben, mie ein Spornrad an den Ferfen, ju haben - ober ber Ges fundheit megen, um den globulus hystericus \*) burch bie Bewegung eines außern gu bestreiten - ober als Daternofterfügelchen , ober weil er nicht mußte, marum.

Jeber war mit sich zuseieben. Als die Mutter uns sern Englander gebeten, mit seinem Afzent ihr vorzustesen, so sagte der feine Marr: "das Englische ist wie "gewisse Gesinnungen leichter zu versichen als auszusprez "chen." Dieses seine Schaf hatte nämlich überall die Gewohnheit, metaphorisch zu sein — wenn ihm ein Mädchen sagte: "ich kann mich heute der Kälte nicht "erwehren" so macht er die des Herzens daraus — man konnte nicht sagen "es ist trübe, warm, die Nadel hat "mich gestochen ze." ohne daß er dieß für einen Rugelz zieher nahm, der sein Herz aus dem Gewehre der Brust vorzog und vorwies — es war vor seinen Open uns

<sup>\*)</sup> Syfterifche Rugel, b. f. die hufferifche Krantenempfindung, als rolle fic eine Rugel die Robte berauf.

<sup>8.</sup> Bant.

ndistlich? daß man nicht fein war, und iabs einem Gule weimbrzen derhte er ein Bonmot — hatt' er das alte Bestanung gelesen, er hatto sich über die seinen Wendungen dation nicht satt wundern können. Dafür schränkte vet wich litze chen die Rarr seinen ganzen Wis auf ein lebhastes Gesichs ein — er schling diesen Fracht, und Alssuranzbrief von tausend Einfällen vor euch auf und hist ihn vor, aber es kam nichts — ihr hattet auf den Unsagezettet von Wis in kinem seunigen Auge, geschwerten, jeho brennt er los — aber nicht im Geringsten! Er handhabte die satirische Wasse wis die Grenadiere die Handgatanaben, die sie nicht mehr werfen, sondern nur abgebildet auf beu Withyen führen.

Als der Feine fein eretisches Bonmot gefagt hatte: fach Joachime unfein: helbem dir; und sagte mit einer Kenischen Miene wiede ben Feinen: j'aime Les Sages alla folie.

Worzng und die scheinbure Gletchguttigkeit des feinen Nari vem gegen seine Hickansezung vewissen; daß alle beide seten im heutigen Palle waren; und daß Joachime auf eine eigen Weise köketierte. Gle lachte uns erhabne Mannspersonen allemal aus, wenntigwell auf einmal bei ihr waren — eine allein weniger ihre Augun übertließen es unserer Eigenliebe, das Feuer darin der Liebe mehr als dem Wise zuzuschreiben — sie schien ihr nicht einzusallen — sie einfel; aber manches schien ihr nicht einzusallen — sie war voll Widersprüche und Ihors heiten, aber ihre Absiehaft — sie antwortete schiell, aber sie boch jedem zweiselhaft — sie antwortete schiell, aber sie fragte noch schneller. Heute trat sie in Beisein der drei Herren — zu andern Zeiten im Beisein des ganzen

berredt d'espris - vor ben Spiegel, 30g ifee Schmint, bofe heraus, und retuschierte das bunte Dofenftud ihrer Wangen. Man bonnto fich gar nicht benten, wie fie ansfahe, wenn fie verlegen ware ober beschänt.

Die Tugent inancher Damen ift ein Donnerhaus. bas ber efefteliche Runten ber Liebe gerfchlagt, und bas man wieber mfanmenftellt fur neue Berfache; unferte an die hochfte weibliche Bollommenheit vermobnien Bel ben fum es von, als gehore Joachime unter jene Done nerhaufer. Rofetteric wird immer mit Rofettetia Seant wortet. Entweder lette war et, ober ju fomache Ach. tung für Joachtine, bag Biltor bie boiben Anbeter in ben Mugen ber Gottin lacherlich machte. Gein Sieg war ebeit so leicht ale groß - er lagerte fic auf ber Stelle Des Poindes: mit andern. Worten, Joachime go mann ihm lieber. Denn Die Beiber tonnen ben nicht leiben, bet por ihren Aligen einem anbern Gefdelechte unterlicati, all bem ihrigen. Gie flebent alles, mas fie bownn bernit und man murbe von ihrer Bore liebe fibr torpeellche Capfertott weniger fatirifche Austes gungen gemacht haben, wenn man bebacht batte, ball fie diefe Borliche für alles Ausgezeichnete, für ausgezeiche nete Reiche, Beruhmte, Gelehrte empfinden. Der wirit und runglige Boltaire fatte fo viel Ruhm und Bis, baß wenige Parifet Bergen fein fattrifches ausgefchlagen batten. Roch: bagn brudfe mein Beid feine Achtung für das gange Gefchiecht mit einer Barine aus, bie fich bas Einzelwefen zueignete ; - auch brachte feine beliebte Gefammtliche, ferner fein in ber Eraner über ein verlors nes Berg fcmimmenbes Auge, und endlich feine mar, merbe Menfchenfrednblichfeit, ifm eine Aufmetfamtelt von Joachinen gunvige, welthe bie feinige in bem Grabe erregte, bağ er fich, bas nåchftemal ju unterfuchen, vor: nahm, was bran ware. — —

Das nachstemal mar bald ba. Gobatt ihm die Un: tunft ber Rurftin vom Apothefer geweiffagt mar - benn Der mar fur die kleine Bufunft bes hofe ibm feine Bere au Endor und Ruma, und feine belvbifche Boble - fo ging er bin: benn er fubr nicht bin. "Go lang' es noch ci-"nen Schuhabpuger und ein Steinpflafter gibt , fagt' er, "fabr ich nicht. Aber von vornehmern Leuten wunderts "mich, daß fie noch ju guß reifen von einem Ringel des "Dallafts in ben andern. Ronnte man nicht, fo wie bie "Dennppoft fur eine Stadt, ein Bubrwert fur feinen "Dallaft einführen? Ronnte nicht jeder Geffel ein Erag-"fessel sein, wenn eine Dame die Alvenreise von einem Bimmer ins andere weniger fceuete? Und verfcbiebne "Beltumfeglerinnen murben es magen, eine Luftreife "durch einen Garten gn machen in einer jugesperrten "Sanfte" - Bitter reifete gerade burch einen , namlid ben Schleunesschen: es war noch ju hell und ju fcon, um fich wie Dahtiffen an bie Spieltische ju febrauben. Er fab darin eine fleine bunte Reibe geben und Joachie men barunter. Er fcblug fich ju ihnen. Joachime ber zeugte eine malerische Freude über die Boltengruppierung und es ftand ihren fconen Augen gut, wenn fie fie ba: bin bob. Da man nichts Gescheidtes ju reben batte; fuchte man etwas Gefcheibtes ju thun, fobald man ans Raruffel antam. Dan feste fich barauf und ließ es Biele Damen hatten gar ben Muth nicht, biefe Drebicheibe ju besteigen - einige magten fich in die Geffel - blos Joachime, die eben fo verwegen als furchts fam war, beschritt bas bolgerne Turnierrog und nahm Die Lange in die Band, um die Ringe mit einer Gragie

wegzuspießen, die schonerer Ninge wardig war. Aber um sich nicht dem Abwersen der Breh, Rozsnante blos, zugeben, hatte Joachime meinen Delden wie ein Trep, pengelander an sich gestellt, um sich an ihn in der Zeit der Noth anzuhalten. Die Arebewegung wurde schneller und ihre Furcht größer; sie hielt sich immer sester an, umd er faste sie sester an, um ihrer Anstrengung zuvorzustommen. Bistor, der sich auf die Taschenspielerfunste und den Hosus Postus der Weiber recht gut verstand, sand sich leicht in Joachimens Wieglebische naturliche Magie und "Truntus Plempsum Schallalei;" noch dazu war das wechselseitzige Andrucken so schnell hin und her gegangen, daß man nicht wuste, hatt' es einen Erssinder, oder eine Ersinderin. . . .

Da fie jest alle im Bimmer find und ich allein im Garten Rebe neben ber Rogmuble: fo will ich baruber geschickt reflektieren, und anmerten, daß bie Großen gleich den Beibern, ben Frangofen und ben Griechen, große - Rinder find. Alle große Philosophen find bas namliche, und leben, wenn fie fich durch Denten faft umgebracht haben, burch Rindereien wieder auf, wie i. B. Malebranche that; eben fo holen Große ju ihren ernstern edeln Luftbarteiten burch mahre findifche aus; daher die Stedenpferd : Ritterfcaft, die Schautel, die Rartenhaufer (in Samiltons memoires), das Bilberausschneiben , bas Joujon. Dit biefer Gucht, fich gu amufieren , ftedt fie jum Theil die Gewohnheit an , ibre Obern ju amufieren, weil biefe ben alten Gottern gleis chen , bie man (nach Moris) nicht burch Bugen, fonbern durch frehliche Refte befanftigte.

Da er mit ber gangen Theatergefellschaft des Minisfiers befannt war, und zweitens, ba er tein Liebaber

mehr war — benn dieser hat taufend Augen für Gine Person und tausend Augenlieder für die andern — so war er beim Minister nicht verlegen, sondern gar versandgt. Denn er hatte da doch seinen Plan durchzussehen — und ein Plan macht ein Leben unterhaltend, man mag es lesen oder führen.

Striftin zu sprechen, und zwar nicht vom Fürsten — sie mied es — sondern von ihrem Augenübel. Das war alles. Er fühlte, es sei seichter eine übertriebne Achtung vorzuspliegeln, als eine wahre auszudrücken. Die Ber strink, falsch zu scheinen, macht, daß man es scheint. Baher sieht bei einem Argwöhnischen ein Aufrichtiger halb wie ein Falscher aus. Indessen war bei Agnola, bie ihres Temperaments ungeachtet sprode war — ein eigner zurückgestimmter Ion herrschte daher in ihrer Gergenwart bei Schleunes — jeder Schritt genug, den er nicht zurück that.

Aber gegen die lebhafte Joachime that er einen hale ben vorwärts. Nicht sowol sie als das haus schien ihm kokett zu sein; und die Tochter darin sand er — dies macht das haus — den alzeu Litonen oder Leuten der Sachsen ahnlich, die Frei waren und Z leibeigen, und die also ein Prittel ihres Guts verschulden konnten. Zede hatte noch ein Prittel, ein Neuntel, ein Augelsegment von ihrem herzen übrig zue freien Berfügung. Uebers haupt wer noch kein Kabeljau, oder Stocksischangeln gesehen; der kann es hier lernen aus Metaphern — die drei Tochter halten lange Angelruthen übers Basser (Basten und Mutter platschern die Stocksischen) und haben an die Angelhaken gespießet Staatsunisormen oder ihre

eigne Gestater — herzen — ganze Manner (ale anter bernde Nebenbuhler) — herzen, die schon einmal aus dem Magen eines andern gefanguen Kabeljaus herausgenommen worden: — ich sage, daraus kann man ungefähr erschen, womit man die andern Kabeljaus in der See fängt, völlig wie die Stocksische zu Lande, nämlich auch (jest lese man wieder zurüch) mit rothen Tuchlappen — mit Glasperlen — mit Vogelherzen — mit eingesalzenen Hecringen und blutenden Fischen — mit fleinen Kabeljaus selber — mit Fischen, die man halb verdauet aus gefangnen Stocksischen gezogen. — —

Biftor bachte, "meinetwegen fei Joachime nur lebhaft oder fotett, ich laufe leicht über Mardereifen bin: uber, die ich ja mir por der Rafe ftellen febe." nur, Wifter, das fichtbate Gifen foll dich eben in bas bebedte treiben. Man fann an berfelben Derfon Die Rofetterie gegen jeden bemerfen, und boch ihre gegen fich überfeben, wie bie Schone bem Schmeichler glaubt, ben fie fur ben ansgemachten Schmeichler aller andern halt, - Er bemerkte, bag Joachime das neue Decenftuck biefen Abend oftere angeschauet batte; und mußte nicht recht, warum es ihr gefalle: endlich fah er, baß fe nur fich gefalle, und daß diefe Erhebung ihren Augen fconer laffe, als bas Dieberblicken. Er wellt' es übers muthig untersuchen und fagte zu ihr: "es ift fcade, daß "es nicht ber Maler bes Batifans gemacht bat; bamit "Sie es ofter anfahen." - "D, fagte fie leichtfinnig, ich "murbe niemals mit andern hinauffeben - ich liebe das "Bewundern nicht." Spater fagte fie : "die Danner "verftellen fich , wenn fie wollen, beffer als wir; aber ich "fage ihnen eben fo wenig Bahrheiten, ale ich won ih-"nen bore." Sie neftand geradezu. Rofetterit Ri bas befte Mittel gegen Liebe; und mit ber Bemerkung, "feis ne Freimuthigkeit gefall' ihr, aber die ihrige muff ihm auch gefallen," endigte fie ben Befuch und ben Posttag.

# 21. hundpostag.

Stückgieferei ber Liebe, 3. B. gebrudte Sanbfchube, Bant, Bwergflafden und Schnittwunden — ein Titel aus ben Digeften ber Liebe — Marie — Caurtag — Giulias Sterbebrief. —

Der Lefer wird fich argern über diefen hundposttag; ich meines Orts habe mich schon geärgert. Der helb verstrickt sich zusehends in das Zuggarn zwei weiblicher Schleppen, und sogar in die Bande der fürklichen Freundsschaft . . . . es braucht nur noch, daß gar Alotilde zum Wirrwarr stoßet — Und so etwas muß ein Bergshauptmann, ein Eilander den Leuten auf dem festen Lande hinterbringen.

Ehronologisch solls noch dazu gemacht werden: ich will diesen hundpostag, der vom November die zum Dezember langt, in Bochen zerlegen. Dadurch wird die Ordnung größer. Denn ich tenne die Deutschen: sie wollen wie die Metaphyster alles von vorn an wissen, recht genau, in Großoktav, ohne übertriebene Kurze und mit einigen eitatia. Sie versehen ein Epigramm mit einer Borrede und ein Liebemadrigal mit einem Sachregister — sie bestimmen den Zephyr nach einer Windrost und das herz eines Mädchens nach dem Regelschnitt — sie bezeichnen alles mit Fraktur wie Kausseute, und

bewelfen alles wie Juriften - ihre Gebienbaute find ber bendige Rechenhaute, ihre Beine gebeime Deftangen und Schrittzahler - fie zerschneiben ben Schleier ber neun Musen, und feben auf die Bergen biefer Dabden Taftergirtel und in ihre Ropfe Bifferftabe - Die arme Rlio (ble Dufe ber Geschichte) fleht gar aus wie ber Ronfiftoriafrath Bufding, ber langfam und frumm uns ter einer Landfracht von Deffetten, von Zerzienuhren und von Sarrifonfthen Langenuhren und burchichoffenen Schreibfalendern babermandelt - fo daß ich befonbers ben armen Bufching beweine, fo oft ich ihn nur schreiten febe, ba ben guten topographifchen Laft : und Rtcugtra: ger gang Deutschland - (von dem ich etwas anders erwartet hatte) jeber Amtmann, jeber bumme Schultheiß (blos wir Scheerauer fattelten ihn nicht) gleich einer Pfanderstatue von ber Knieteble bis and Rafenloch (ber qute Mann ift faum ju feben , und mich munberts nur, wie er auf den Rufen verbleibt) umbangen, beftedt und eingebauct bat mit allen verdammten Teufelsmifchen mit Dorfinventarien - mit Intelligengblattern - mit Bappenwerfen - mit Riurbuchern und perspettivischen Aufriffen von Schweinftallen.

Sie haben sogar ben Jean Paul — bamit ich nur von mir selber ein Beispiel bes beutschen Foliierphlegma erzähle, wiewol ich eben baburch eines gebe — angeskelt: iste nicht eine alte Sache, baß er bas Blau ber schonften Augen, in die je ein amoroso geblickt, vers mittelst eines Gaussurschen Thanometers \*) genauer nach Graden angegeben und die schonsten Tropfen, die aus ihnen während der Messung sielen, richtig genug mit ein

<sup>\*):</sup> Inftrument , bas Blau bes himmels ju bestimmen.

nem Bammeffer ansvisiert hat? — Und hat, nicht fein Berfuch, die weiblichen Senfzer durch den Stegmannischen Lufereinigseismeffer einzufangen und zu prüfen, unter und mehr als zweiel Nachahmer gefunden? — —

Woche des 22. Post & Trinitat. oder vom 3. Nov. bis 11. (exclusive.)

Dicfe Boche verfaß er faßt gang beim Minifter: manche Menfthen fommen, menn fie nur viermal in cie nem Saufe waren, dann wie das tagliche Fieber taglich wieder, anfangs wie die Lengfoune jeben Lag fruber, dann wie die Berbiffonne jeden Lag fpater. Er fab wol, bag er bei biefer Sof, und Minifterialpartie nichts nieberlegen tonne, weber ein Geheimnis, noch Bermo. gen, noch ein Berg, weil fie ehrlichen Gerichtftellen gleie chen murbe, bic - fo wie bie. Manche ibr Eigenthum ein Depofitum nennen, und fagen, nichts gehore ihnen - umgekehrt febes Depositum ju einem Eigenthum erheben, und fagen, alles gehargibben. Aber er machte fich nichts baraus: "ich bomme ja nur gum Spafe, in dacht' er). und mit ift nichts anzehaben." - ber Die nifter, dem er blos über ber Safet begegnete, hatte gegen ibn alle die Sofiltbeit, die mit einem perfiflierenden Beficht und mit einem bic Belt in Spionen und in Dice einthelfenden Stande ju verbinden ift; aber Gu Saftian mertte doch, daß er ihn fur einen Balbtenner in ber Medigin und in ben erfthaften Biffenfchaften - als wiren nicht alle ernfthaft - anfebe und fur einen Gin: geweihten bles im Big und iconen Biffen. war er gu ftolg, ihm eine andere als die leere Reumonde feite jugutehren, und verbarg alles, mas ihn betehren fonnte. .. Daber mußte fich Bifter bei dem dummften

Ramiciverwandten, der's achen batte halluch ein alla Mehtung bringen. Daß: er, wenn iber Minifet mit feie pem Bruder, bem Megierprafibenten, bin insorcffantes Gefprach über Auflagen. Bundniffe, über bie Rammen anfpann, entweder nicht aufmerete, ber fortlich, ober Die Weiber aufluchte? --- Auch liebte er am Rurften nur den Menfchen; der Minister nur den Fürften. konnte bei Jenner felber über die Borguge ber Republis ten Reden halten, und diefer hatte oft im Enthusiasmus. (wenn die Reichsacrichte und fein Magen es verftattet batten) gern Flachsenfingen jum Freiftagt erhoben und fich jum Prafidenten bes Rongreffes darin. Mer ber Minister haßte bieß todtlich, und flebte allen politischen Freidenkern - einem Rouffeau - alten Gfrondiften allen Reuillants - allen Republikanern - und allen Philosophen den Ramon Jatobiner auf, wie die Enrten alle Frembe, Britten, Deutsche, Grangofen 20: Frant fe n nennen. Inden war diefes eine Urfach, warum Bitten Maten, der beffer bieruber dachte, jeso lieber gewann; und warum er von bein Baier ju der Tochter fich.

Bei Joachimen gelangen in dieser Woche seine Gnag henmittel: sie gab dem feinen und wohlriechenden Narz ren Dualis, wie wir der Lugend, nur das Accessit, und meinem Selden, wie wir der Reigung, die Preismedaille. Da er aber blos eine gewisse Empfinde samseit am meisten in der Breundschaft und Liebe achtote; so hatt er, dacht er, mit dieser Schäferin durch den Mond reisen konnen, ohne für sie (aber wol über sie) zu seuffen wern den Besten, haben den Senker gesehrer dem wenn sie etwas anders werden, dann wird mans auch mit. Sie sagte ihm, sie molle gefallen wie ein latherisches heitigengemälde,

aber fie wolle nicht angebetet sein wie ein tatholissehes. Die nahm ihn an meisten burch die ihrem Geschlecht eigene Gabe ein, zarte Wendungen zu versteshen — die Weiber errathen so leicht, weil sie sich immer nur errathen lassen, und ergänzen und verberz gen jede Hälfte mit gleichem Glück; — aber zu ihmen Neizen rechn' ich auch den Zwang vor der Fürstin und den vor den Zuhörern mit den — Augen. Uebrigens war jeho sein von Klotilden weggeworfenes herz in der Lage der Kinder, die gewettet haben, Schläge in ihre Hand ohne Thränen auszunehmen, und welche noch sortlächeln, wenn diese schon sließen.

Boche des 23. Poft : Trinit. ober 46 fte des Jahrs 179\*

Jest ist er auch Bormittags bort. Es ist bemer, kenewerth, daß er ihr am Martinitag die gepuderte Stirn mit dem Pndermesser rasserte, und daß er um einige Loiletten "Hofamter bei ihr anhielt: "ich kann ihr "Schminkdosenträger werden, wie der große Mogul Las "bakpfeisen : und Betelträger hat — oder auch Ihr Cra"vatier ordinaire — oder Ihr Sommier (d. h. Gebets "polsterträger) — ich wurde, wenn sie nicht auf den "Polster knieten, es selber thun vor Ihnen. — Ich "kannte in Hannover einen schonen Engländer, der sich "das linke Anie suttern und polstern ließ, well er nicht "wuste, wen er heute anzubeten bekomme, und wie "lange."

Es ift eben so wichtig, daß er sie am Jonastag ein Paar feine handschuhe, worauf ein fehr einfältiges Gersicht getuschet war, anzunehmen zwang — "es wäre sein "eignes (fagt' er), sie sollte das Gesicht nur Nachts im

"Bette auf ober an der hand haben, damit es aussihe, "als füßt' er ihr durch die ganze Rovembernacht die "Hand." —

Ich fahre in meinem pragmatischen Auszuge aus Diefem Belagertagebuch fort, und finde am Leopoldtag aufgezeichnet, bag Joachime fcon Bormittage fagte, fie wurde ihren Davagei, wenn fie ibm einen Sprachmeifter hielte, nichts aus dem gangen Dictionaire beibringen laffen, als bas Bort perfide! "Jeber Liebhaber, fagte "fie, follte fich ein Darchen halten, bas ibm unaufbor-"lich juriefe: perfide!" - "Die Damen, fagte mein "Seld, find allein fchuld: fie mallen ju lange, oft gange "Bochen, gange Monden gelicht werben. Dergleichen "ift über unfere Rrafte. Daben nicht bie Jefpiten fogar "die Liebe ju Gott periodifch gemacht? \*) Glotus fchranft "We auf ben Sonntag ein - andre auf Die Roftiage. -.. Coninch fagt : es ift genng, wenn man ibn alle vier "Jahr einmal liebt - henriques fest noch ein Jahr "baju - Guares fagt gar, wenne nur vor bem Sobe "ift - PRanchen Damen fielen bisher bie 3mifchen-"zeiten anheim; aber bie Lag , Die Jahr , Die Reftzeis "ten, bie Berlobung ., Die Begrabniftage bilben eben fo "viel verschiedene Geften unter ben Jefuiten ber Liebe." - Joachime machte ben Anfang zu einer gurnenben Miene. Der hofmebitus hatte nichts lieber mit Och nen, als Bant, und feste baju; c'est à force de se faire hair qu'elles se font aimer - c'est aimer que de bouder - ah que je Vous prie de Vons fa-

<sup>\*)</sup> Diefer freche tinfinn febt wirklich in Pascals Briefen G. ben 10ten.

efter !!") 's i. Geine Entine hatte ihm ther bas Blef ges eftelen i....... Joachime hatte Drocht genng, feine Bitte um ihren Born zu erfüllen — er wollte den Bank fort fegen, um ihn beizulegen — ba es aber doch Falle gibt, two bie Weit große et ung einer Bettidigung eben so wernig. Bergebung vorschieft, allet die fürfenweise Burud: wahter berfelben: so ich icht er ing, die en ging.

Einundorte ficht; ihr Utreiht getfan gengen Tag an fie beitete: bas Gefühl; ihr Utreiht getfan in haben, stellte Me Gostat thistiner feinenden Melene vor feine erweiche Geele, und alle ihre: Alger waren auf einmal veredelt. Taltink faget iman haffet ben andern, wenn man ihn Telelbige hatt aber gute Menfchen lieben den andern of Blos bestwearn.

Andrel geoßer Baranf, un Ottomars Tage — Ottor Andrel geoßer Damo, det auf einmal den langen Leichenzug- einer großen Gergangenheit im Finstein vor mir vow Aberfildrer Lichaft, ert sie etwischen, ihn weder suchend Mehr fleichend Wie zwei dan einem bieden in ihren Ausger blie gevolf bemerkte, daß aus einem fluchtigen Stellen stahre Reue über ihre dieherige Offenheit geworden von der ver einen zu freimuthigen Gebrauch und eines zu einem fluchtigen Behreit genore General zu baten und eines zu haben kaber ihre genorende gemacht zu haben kaber ihre auf Geherz gethan hate, im Ernste zu thun; näme fiel auf Geherz gethan hate, im Ernste zu thun; näme fiel auf Geherz gethan hate, im Ernste zu thun; näme fiel auf genfunkaben und aufzüstehnen.

2ber fie fand immer an der Fürftin , und es war

<sup>\*)</sup> b. h. Daburch , bag fie einen argern , machen fie nur, bus man fie mehr Rebt - Schmollen if Bieben - Dig bitte fie inftanbig , bofe ju werben.

William hab' bet micht felber gefagt, will ach diuftu, ibm Befer fehr es whne mich , daß der held:glaubt, frombane halteilber fün ben Bilberdiener ihrer Demo; unbufter ben wiennihre: ungezognen Mondenonn: ber "Delbinihun:fic Idordangt bor, ihr diefen gerthum - madaffent neb men folitien Serthum gu benehmen, bagunhat foltem ein Dednn, voor ein Boib. Starte genug. -.... Difter hall' iaber groth meho Grunde, ihr ben Glauben awfeine liebe Chi humid fide ben felnigen on ihre) an abinuen 3. orfflich. er wollte verstecken, warum er fomme -ingutitins & muffet, fin ber geoßen Welt nerb untet bene Ivachimen wird ein Liebhaber nur wie der dritte Mann jum: Did exfuckt. man firet da nicht von der Liebe. man tebt da micht einmal babon .... Duttens er hob fich immer ben Dothugter duf; was Spaf Ernft ge machen : ;,wenn inde austilleffen fant ber Reblei fist ; bacht' er , fo fest' ich micht fich und samoinne fle von Bergen lieb, und dandt que' Lieberten Baeinte Rofette macht einen Bobetton . . . Siebeffing icht beinentilift fcon an, mich über ben 22ften Derftung na dieben ; wiewof ich fo aut wie einer weiß, watute alle Wiedlicht! feaur ble anfrichtigften, fogge Die Minnet fiel fur fleinen Intriquen gegen Geliebte nob gen; nitht bis inantich; weil's fleine und er wie berer Arteb, Bonbert well man mit feinen Intriguen mehr gir fichenten dis gir ftehlen meint. Blos die ebelfte bochfte Brede Mohne wahre Spisbaberei.

Bogendes 24. und 25. Pofe Trinitatis.

Im Sonntage war Ball: "gang natürlich (fagte et) "fieht fis mich nicht an; im Ballfleibe find die Schonen "unverschnlicher, als in der Morgenfleidung." — Ste Tab fin frum, so fam fie ihm, wie ein bewegter hims

mel mit ihren Brillanten Firsternen und ihren Perlens Planeten entgegen, und bat ihn in diefem Glanze um Bergebung ihrer Laune; anfangs habe sie sich zornig gestellt, sagte sie, dann sei sie es geworden, und am and dern Tage habe sie erst geschen, daß sie Unrecht gehabt, es zu schienen, und Recht, es zu sein. Diese Bitte um Bergebung machte unsern Meditus demuthiger, als es mothig war. Sie bat ihn scherzhaft, sie um Bergebung zu bitten, und machte ihn mit ihrem Playgolde von Iche zorn besannt.

3mei Lage lang wurde ber westphalische Friede ges halten.

Aber Gine Banterei mit einem Rabchen macht, wie Gin Marr, geben : und jum Unglud bat man die Rore mige nur lieber (wenigstens mehr ale bie Gleichantige), fo wie bas Bolt ben methobiftifchen Dredigern am meis fen guläuft, die es am ftartften verbammen. wurde täglich gornfähiger -- welches er größerer Liebe aufdrich - aber er auch. Gie fonnten ben genjen Befuch im iconften Reichs und Dansfrieden verbracht baben : beim Abichiche murbe alles auf ben Aricactat ets fest, bie Gefandten jurudberufen, und Die Beurlaubten, wenn mir biefe poetischen Ausbrude erlandt find. Wit bem gornigen Bobenfag im Bergen gog er bann ab , und tonnte taum ben Augenblick bes Bieberfebens - b. b. feiner ober ihrer Rechtfertigung - erwarten, es brods ten fie ihre Stunden mit dem Schreiben ber Friedinftrus mente und bet Manifefte ju. Die ftreitige Sache war fo sonderbar wie der Streit: es betraf ihre Forderungen ber Freundschaft; jebes bewies, bas andre mare bet Schuldner, und fobere ju viel. Bas unfern Debitus am meiften erbofte, war, bag fee bem feinen und bem

wohltriechenden Marren, ihr die hand zu kussen, err laubte, ihm aber verbot, und zwar ohne alle Entscheide grunde. "Wenn sie nur loge und mir fagte: darum, "ober darum! so ware doch was" sagt er; aber sie that ihm den Gefallen nicht. Für mein Geschlecht ist Abs schlagen ohne Grunde, sogar ohne errathene, ein Schwesselpschil, ein dreisacher Tod; auf Joachime wirkten Grunde und Kabinetpnedigten gleichviel.

## Ertrablatt darüber.

3ch habe bundertmal mit, meinem juriftischen onus probandi (Laft ju beweisen) auf dem Buchel, an die Weiber gedacht, bie im Stande find , burch einige Ans ftrengung sowol ohne alle Grunde ju handeln als zu alauben. Denn am Ende muß boch jeder (nach allen Philofophen) fich ju Sandlungen und Meinungen bequemen, benen Grunde febien; denn ba jeder Grund fich auf einen neuen beruft, und diefer fich wieder auf einen flutt, ber uns ju einem ichickt, welcher wieder feinen: haben muß; fo muffen wir (menn wir micht ewis geben und fuchen wollen) endlich zu einem gelangen, batt wir ohne allen Grund annehmen. Dur fehlet ber Ges lehrte barin, daß er gerade Die michtigken Babrheiten --die oberften Pringipien ber Moral, ber Methaphpfit zc. --- obne Grunde glaubt, und fie in der Angft --- er will fich baburch helfen .- nothwendige Bahrheiten ber nennt. Die Frau hingegen macht fleinere Wahrheiten - 3. S. es muß morgen weagefahren, eingelaben, ger mafchen merben ze. - un nothwendigen Babrheiten; die ohne die Affefurang und Reaffefurang der Grunde ane genommen, merben muffen - und dies ift's eben, was ihr einen folden Schein von Grundlichkeit anftreicht. --

— Ihnen wird es leicht, sich vom Philosophen zu unsterscheiben, ber benkt, und dem die Wahrheitsonne so wagrecht in die Augen flammt, daß er darüber weder Weg noch Gegend sieht. Der Philosoph muß in den wichtigsten Handlungen, in den moralischen, sein eigner Gesetzgeber und Gesehhalter sein, ohne daß ihm sein Ges wissen die Gründe dazu sagt. Bei einer Frau ist jede Neigung ein kleines Gewissen und hasset Heteronos mieen, und sagt weiter keine Gründe, so gut wie das große Gewissen. Und durch diese Gabe, mehr aus eigener Nachtvollkommenheit, als aus Gründen zu handeln, passen eben die Weiser recht für die Männer, weil diese lieber ihnen zehn Besehle als drei Gründe geben.

Ende bes Extrablattes barüber.

Was eben so schlimm mar, ift, daß Joachime ihm endlich, um nur seine Attenstöße von Beschwerden und Reichs gravaminibus wegzubringen, die Finger ließ, ohne nur den geringsten Grund dazu zu sagen. Er konnte also keinen Litel soines Besitzkandes aufweisen, und hatte im Nothfall niemand gehabt, der ihn darin schügen konnten.

Es ift aber eine gegründete Rechtstegel oder ein mannliches Brotarditon: daß alles bei den Weibern fer fer werde, wenn man darauf dauet, und daß uns eine kleine gestohlne Gunft rechtmäßig gehore, sobald wir um eine größere anhalten. Die Rechtsregel grundet sich darruuf, daß die Mädchen uns, wie dem Juden im Hanzbel, allemal die Hälfte abbrechen, und nur ein Paar Finger geben, wenn wir die Hand haben wollen. Hat man aber die Finger: so tritt ein neuer Titel aus den Instituzionen ein, der uns die Hand zuerkennt; die Pand

gibt ein Recht auf ben Arm, und ber Arm auf alles, mas daran hangt; als accessorium. Go muffen diefe Dinge betrieben merden, menn Recht Recht bleiben foll. . Es muß überhaupt von mir oder von einem andern ehrlichen Mann ein fleines Lefebuch gefdrieben werben, worin man dem weiblichen Geschlecht die Modos (Arten), fole ches au afquirieren (au erwerben) mit ber juriftischen gats fel vortragt und aufhellt. Biele Dobi fommen fonft abi So bin ich z. B. nach bem burgerlichen Rechte rechts maßiger Befiber einer beweglichen Sache, wenn fie vot breifig Jahren gestohlen worden (im Grunde follt es eber fein, und ce follte mir nichte fchaben, bag man Spåter zu stehlen angefangen) - eben fo fallt mir burch eine Berjahrung von 30 Minuten (die Beit ift relatin) alles von einer Schonen rechtmäßig anheim, was ich ihr Bewegliches (und an ihr ift alles beweglich) entwendet. und man fann daher nicht fruh genug zu ftehlen aufans gen, weil fonft vor bem Diebstahl die Berjahrung nicht anheben fann. ..

Spezifikazion ift ein guter Modus. Nur muß man wie ich ein Prokulejaner fein, und glauben, baß eine frembe Sache bem, der ihr eine andre Form ertheilt, zugehore, 3 B. mir die Sand, ble ich durch den Druck in eine andre Form gebracht.

Der fel. Siegwart fagte: confusio (Vermifchung ber Thranen) ift ein Mobus. Aber commixtio (Bermisschung trockner Sachen, 3. B. ber Finger, ber haare) ift jest fast unser aller modus acquirendi.

Ich wollt' einmal die ganze Sache nach der Lehte von den Servituten, wo eine Frau taufend Dinge zu leiden hat, behandeln (wiewol alle diese Servituten durch die Ronsolidazion der Che ganzlich erlöschen); aber ich weiß

die Lehre von den Servituten selber nicht mehr recht, und wollte lieber darin examinieren, als examiniert wer, den

Ich tehre jum Mediens zurud. Da er also wußte, daß eine getüßte hand ein Schenfbrief der Wangen ift— bie Wangen aber die Opfertaseln der Lippen find — dies der Augen — die Augen des halses: — so wollt' er genau nach seinem Lehrbuch versahren. Aber bei Joachis men, wie bei allen Gegenfüßlerinnen der Koketten, dahnte keine Gunstbezeugung der andern den Weg, nicht einmal die große der kleisnen, — aus einem Borzimmer kam man ins andre — und was sagte mein held dazu? Nichts als: "Gottlob! "daß einmal eine bester ift, als sie schien, daß sie unter "bem Schein, unser Spielzeng zu sein, unsere Spielzeng zu sein, unsere Spielzeng zu sein, unsere Spielzen zu Schleier der "Lugend macht."

Gr fühlte jest, so oft ihr Name erwähnt wurde, eine sanfte Barme burch seinen Bufen wehen.

Bom Ende des Rirdenjahrs (1ten Dezem, ber) bis jum Ende des burgerlichen (31ften Dezember).

Flamin, bessen patriotische Flammen in der Sessenkube keine Luft antrasen, und ihn selber zuerst erestiecten, wurde täglich schener und wilder. Es war ihm etwas Neues, daß ganze Rollegien und Rommissionen das thun mußten, was Einer hatte machen können — daß die Glieder des Staats (wie es doch die Glieder des Rorpers auch sind) am kurzen Arme des heis bewegt werden, um mit größerer Krast weniger zu thun, und daß besonders ein Rollegium dem Leibe gleiche

ber nach Borelius 2900 mai mehr Rraft bei einem Sprunge anwendet, ale die laft erfodert, die er ju be, ben bat. Er hafte alle Große und fam ju feinem; ber . Sofjunter Das nicht einmal befam feine Bifiten. Sebaftian machte feine bei ibm feltener, weil feine Duge und feine Luftbarfeiten , Windftille gerade in Rlamins Arbeitftunden ficlen. Diefe Entfernung und das emice Sigen bei Schleunes - welches Flamin, aus Unber fanntschaft mit Joachimens Ginfluß, auf alle Bille Rlo. tildens ihrem gurechnen mußte, ju deren funftigen Befuchen fich Biftor burch feine jegigen ben Bormand verfchaffe - und felber die furftliche Gunft gegen diefen, Die in Flamins Mugen feine Folge feines Freiheitgeiftes und feiner Aufrichtigteit fein tonnte - alles bicfes jog bie verschlungenen Freundschafthande beider, deren Leben fonft ein vierhandiges Tonftuck gewesen, immer weiter auseinander; Die Fehler und ben moralifchen Staub, ben fonft Biftor von feinem Liebling wegwischen konnte, durfte er faum wegeublafen magen; fie betrugen fich gare ter und aufmertfamer gegen einander. Aber mein Bils tor, an beffen Berg bas Schickfal fo viele faugenbe Bams pore legte, und ber in Gine Bruft ben Ochmers ber ents behrten Liebe und den Rummer der fallenden Freundschaft einzuschließen hatte, murbe durch alles - recht luftig. O ce gibt eine gewiffe Luftigfeit ber Berftodung und bee Grams, Die die erschöpfte Scele bezeichnet, ein Lachein, wie bas an Menschen, die an Bunden bes 3merchfells fterben, ober bas an eingeborrten jurudgefpannten Due mienlippen! Biftor marf fich in ben Strom ber Luftbare feiten , um unter bemfelben feine eigne Geufger nicht gu boren. Aber freilich oft, wenn er ben gangen Lag über niebergeriffene Rarrheiten tomifches Galg ausgefaet batte,

bas eben fo oft ble Band bes Saemanns mund beiget, und er ben gangen Sag fich an feinem Auge erquiden Bonnen, bem er in feinem eine Thrane hatte zeigen burs fen - wenn er fo mude ber Gegenwart, fo gleichgultig gegen die Bufunft, fo wund von der Bergangenheit neben bem letten Rarren, neben bem Apothefer, vorbei mar, und wenn er in feinem Erter in die voll Belten hangende Dacht und in ben fillenden Mond und an die Morgen wolfen über St. Lune blickte: bann ging allezeit bas ger fdwollne Berg und der geschwollne Augapfel entzwei, und Die von der Dacht verdeckten Thranen ftromten von feis nem Erter auf die harten Steine hernieder : "o nur eine "Seele, rief fein Innerftes mit allen Ednen der Wehmuth, "nur Gine gib bu ewige liebende fchaffende Matur biefem "armen verschmachtenden Bergen, das fo hart fcheint und ,, so weich ift, fo froblich scheint und fo trube ift, so falt Modeint und fo marm ift."

Dann war es gut, das an einem ahnlichen folchen Abend kein Kammerherr, kein Weltmensch im Erker stand, wenn gerade die arme Marie — auf welche das vorige Leben wie eine erdrickende Lavine herübergestürzt ist. — seine Frühstückbeschle begehrte; denn er stand, ohne einen Tropsen abzuwischen, freundlich auf, und ging ihr entgegen, und faste ihre weiche aber rothgearbeitete Hand, die sie aus Furcht nicht wegzog — wiewol sie aus Furcht ihr gegen die Hossnung verstelnertes Gesicht abdrehte — und sagte dann, indem er fanst ihre Ausgenbraunen wagrecht strich, mit seiner aus dem gerührtesten Herzen steigenden Stimme: "Du arme Marie, "sag' mir was — du hast wol wenig Freude — in deine "guten Augen kommt wot wonig mehr, was! sie gerne "sehen, wenn's nicht deine Irinen sind — Du Liebe,

"warum haft bu feinen Muth ju mir, warum faglt bu "beinen Gram nicht mir? Du antes gemartertes Berg -"id will fur bich fprechen, fur bich handeln - fag' mir, "was bich druckt, und wenn es dir einmal an einem "Abend ju schwer wird und bu brunten nicht weinen "barfft, fo fomm herauf ju mir . . fcau mich jego "frei an . . wahrlich ich vergieße Thranen mit dir, und "ich will mich ben henfer um alles scheeren." - Db fie ce gleich fur unbofilich bielt, por einem fo vornehmen herrn ju weinen : fo mar ihre doch unmbalich , burch die gewaltfame Abbeugung bes Gefichts alle Thranen, bie feine Bunge voll Liebe in Bachen aus ihr profte, ju ents fernen . . . Berübelt ce feiner überwallenden Seele nicht, bag er bann feinen beißen Mund an ihrer falten verachteten und ohne Biderftand bebenden Lippen bruckte, und ju ihr fagte: o! warum find wir Menfchen fo uns gludlich, wenn wir ju weich find? - In feinem Bims mer schien sie alles fur Spott ju nehmen - aber die gange Dacht hindurch borte fie bas Echo bes menfchens freundlichen Menichen - fogar ale Gvott batt' ibr fo · viel Liebe wohlgethan - bann froftallifierten fich ihre vers gangnen Blumen noch einmal im Fenstereis ihres jegigen Binters' - bann mar ibr, ale murbe fie beute erft uns gludlich. - Am Morgen fcwieg fie gegen alle, und war blos bienfteifriger gegen Gebaftian, aber nicht mus thiger; nur zuweilen fiel fie brunten bem Provifor, menn er ihn lobte, mit ben Borten, aber ohne weitere Ers flarung, bei: "man folle fein eignes Berg in fleine Stude chen zerschneiben und bingeben für ben englandischen Berrn."

Arme Marie, sagt mein eignes Inneres bem Doktor nach; und setet woch dazu: vielleicht liest mich jett ges

tabe eine eben fo Ungludliche, ein eben fo Ungludlicher. Und mir ift, ale mußt' ich ihnen, ba ich bie Trauerglocken ihrer vergangnen truben Stunden angezogen, auch ein Bort des Troftes fcbreiben. 3ch weiß aber far ben, der immer über neue flaffende Eisspalten des Lebens fcbreiten mng, fein Mittel als meines: wirf fogleich, wenns ara wird, alle mdaliche Soffnungen zum Benfer, und giebe bich verzichtend in bein 3ch gurud, und frage: wie nun, wenn's Schlimmfte auch gar fame, was war's benn? Sohne beine Phantafic nie mit bem nach ften Ungluck aus, fonbern mit bem urogten. Michts lofet mehr ben Duth auf, als die warmen mit falter Anaft abmechfelnden Soffnungen. 3ft Diefes Dit tel bir ju heroifch: fo suche fur beine Thranen ein Auge, bas fie nachahmt, und eine Stimme, die bich fraget, warum bu fo bift. Und bente nach : ber Biderhall bes zweiten Lebens, Die Stimme unserer bescheidnen, fcod. nern, frommern Secle wird nur in einem vom Rums mer verbunkelten Bufen laut, wie die Nachtigalleu fclas gen, wenn man ihren Rafich überhullt.

Oft betrübte sich Sebastian barüber, daß er hier so wenig seine edlern Krafte für die Menschheit anspannen könne, daß seine Träume, durch den Fütsten Uebel zu werhüten, Gutes auszurlchten, Fieberträume blieben, weil z. B. sogar die besten Männer am Ruder des Staats Aemter durchaus nur nach Verhältnissen und Empsehlungen besetzen, und fremde und eigne Aemter nie sür Pslichten, sondern für Vergwerkturen hielten. Er besträbte sich über seine Unnüslichteit; aber er tröstete sich mit ihrer Nothwendigkeit; "in einem Jahr, wenn mein "Bater kömmt, sag' ich mich sos und richte mich zu ets "was besserem auf," und sein Gemissen sebte dazu, daß

feine perfontiche Unnuglichteit der Tugend feines Baters viene, und daß es besser fei, in einem Nade, bei der Tuchtigkeit zu einem Perpendikel, ein Zahn zu fein, ohne welchen das Gehwert ftoden wurde, als der Perpendikel eines ungezähnten Rades zu werden.

In folden Lagen ftagte er fich immer von neuem: "ift vielleicht Joachime wie bu, beffer, weicher, weniget "folett als fic scheint? und warum willst du fie nach eix "nem außern Schein verdammen. ber ja auch ber beis nige ift?" 3hr Betragen bestätigte fetten biefe guten Bermuthungen, ja es widerlegte fie oft gar; gleichwol fuhr er fort, fich neuen Biderlegungen anszusegen und Bestätigung zu begehren. Das Bedurfnig zu lieben, mvingt ju größern Thorheiten , als bie Liebe felber; Bite tor ließ fich jede Boche eine Bolltommenbeit mehr vom weiblichen Ideal abdingen, fur bas er wie fur ben unbes tannten Gott ichon feit Jahren Die Altare in feinem Ropfe fortig hatte. Unter Diefem Abdingen mare ber gange Dezember verfloffen, mare nicht ber erfte Beihnachttag ges mesen.

An diesem, wo er hinter jedem Fenster lachende Gessichter und Desperiden: Garten sah, wollt' er auch frohstich sein, und flog unter den Kirchenmusiken in Joachis mens Toilettenzimmer, um da sich selber eine Weihnachts freudezu machen. Er bescheerte ihr, sagte er, einen Flasscheiteller aus Likdren, ein ganzes Lager von Ratassia, weil er wise, wie Damen tranken. Als er endlich seis wen Lagerbaum voll Flaschen aus der — Tasche zog: war's eine elende kleine Schachtel voll Baumwolle, in der nette Flaschen wohlriechender Wasser, sast von der Lange ver Zaunkbnigeier, eingebettet standen. Das Riedliche freuer, wie das Prächtige, Mädchen allezeit

Proachimen bielt er eine lange Rebe über die Dagigteit ihres Gefchlechts, bas so wenig effe wie Kolibri, und fo menig trinte wie Abler - mit einigen Schaugeriche ten und mit einem Flakon woll' er 5000 Mann weiblis den Geschlechte speifen, und es follte noch übrig bleiben - bie Merate bemertten, daß bie, die ben Sunger am langften ertragen hatten . Beiber gemefen maren - fogar in mittlern Stanben bestande bie gange Bienenfibra, wovon biefe Solden lebten, in einem Farbenbande, bas We als Scherpe ober Schleife umlegten, fatt eines nabe renden Umichlags und Suppentafelchens, und woran fie noch hochstens einen Liebhaber anmachten. Toachime. jog unter ber Lobrede eine Flasche heraus, weil fie fie fur måchsern hielt. Biftor, um fie ju miberlegen , - ober auch fonft mesmegen, - brudte ihr fie ftart in die Band und gerdructe fie glucklich. Ein Berghauptmann. von meiner Denfart nahme das Berbrechen einer Rlasche, die man auf teine Enmannschen Gurten becten fann, Schwerlich in seine Sundposttage auf - meil er gern Dinge von Gewicht auftragt - wenn nicht die Flasche felber badurch eines betame, baf fie die weichste Sand, auf der noch ber harteste Juwel Schimmer auswarf, blutig schnitt. Der Doktor erschrack - die Blutende lachelte - er tuße te bie Bunde, und biefe brei Tropfen fielen gleich Jasons Blut, ober gleich einem von einem Alchymisten rettifis gierten Blute, als brei Runfen in fein entzundbares, und die Blutkohle ber Liche befam drei anglimmende Puntte - ja es hatte wenig gefehlt, fo hatt' er ihr geborcht, ba fie ihm icherzend befahl (um ihm eine großere Berlegenheit ju ersparen, ale er hatte) die Partfer ver attete Dobe, an Damen mit rofenfarbner Dinte gu foreis ben, wieder aufzuweden, und hier auf ber Stelle brei

Beilen mit ihrem Blat an fle abzufertigen. Soviel ift wenigstens gewiß, daß er zu ihr sagte: er wollte, er ware der Teufel. Befanntlich wird dem letten das gnarentigiatische Instrument oder vielmehr der Partages traktat über die Seele mit dem Blute des Eigners als Faust, und Fraispfand zugesertigt. — Blutist der Same der Kirche, sagt die katholische; und hier ist gar vom Tempel für eine Schone die Rede.

Dabei war's — und blieb's — als Cour bei ber Fürstin auf heute angesagt wurde. Das war ihm erstlich satal, weil der heutige Abend versalzen war, — und zweitens lieb, weil Joachime heute den hut wegthun mußte, den er und sie so liebten. Da, wie gewöhnlich, den Damen von der Fürstin die Roben und Frisuren vorgesschrieben wurden, worin sie den Courtag, d. h. den Brandsonntag ihrer Freiheit, bei ihr begehen mußten: so konnte sie heute ihren Florhut nicht ausbehalten, den sie so liebte, und Bistor auch, aber an ihr nicht; denn es war gerade der, welchen Klotilde getragen, als sie unter dem Konzerte ihre nasse Alotilde getragen, als sie unter dem Konzerte ihre nasse Mugen mit dem schwarzen Spigenstor verhüllte, der nachher immer über seine bes raubten Augen herüberhing.

3ch will den Conrtag befchreiben.

Die hauptsächliche Absicht, warum der hof um feche Uhr Abends vorgefahren kam, war die, um zehn Uhr recht ärgerlich wieder heimzufahren. Ich kanns aber zehnmal weitläuftiger vortragen:

Um feche Uhr fuhr Bittor mit der übrigen befehligs ten Bruder: und Schwestergemeine ins Paullinum. Erbeneidete oder segnete vielmehr, den Zeugmacher, den Stiefelwichser, den Holzhacker, der Abends feinen Krug Bier, seine Andacht, seine Stallen und feine trompes

menn ich vorüben bin. Ich febe jest burch bas Benfter bie Rofenstande, die neben bem Gartchen bes Rufters auf dem Rirchhofe fiebet - bort wird mir cine Stelle gegeben; die mie eine Rarbe bezeiget, bag ich bagomefen, und ein fcmarges Rreug mit ben feche weißen Buchftaben Giplia - Mehr nicht. Liebe Schwester, laff es ja nicht ju, daß fie meinen Staub in ein Erbbegrabniß fperren -O nein, er foll aus Maienthals Rofen flattern, Die ich bisher fo gern begoffen - diefes Berg, wenn es fich gerlegt hat in den Bluthenstaub eines neuen emigen Bergens, fpiele und fcwebe im Strale des Mondes, der mir ce in meinem Leben fo oft fcwer und weich gemacht. Sabreft bu einmal, liche Schwefter, bei Maienthal por uber : fo blickt bis jur Strafe bas Rreug burch die Rofen hindurch, und wenn es dich nicht zu traurig macht, fo ichaue hinüber zu mir.

Mir mar jest einige Minuten , ale hofte ich in Zes ther Athem - in fleinen dunnen Bugen - Es wird bald aus fein. Cag' aber meinen Gefpielinnen, wenn fie nach mir fragen, ich bin gern gegangen, obwol ich jung Decht gern. Unfer Lehrer fagt, die Sterbenden find fliegendes Gewolf, Die Lebenden find ftebendes, unter welchem jenes hingicht, aber Abende ift ja beides ba: 21ch ich bachte, 1ch warbe mich noch recht lange, von einem Ctaucrahr jum andern annad bem Sterben sobnon: muffen ; ach ich basorgte, diese erhaften Bangen, biefe hineingeweinten: Augen murben: den Lod nicht erbitten, er wurde mich verakten laffen, und mir das verblabte erft abnehmen, wenn es fich made seschlagen, aber fiebe ; er tommt eber - In wenig Lagen, vielleicht in: wenig Stunden: wird: ein Engel non mich treten und lacheln, und ichmerd es feben, daß es der Lod ift, und

auch lacheln und recht freudig fagen: nimm immer mein schlagendes herz in deine Sand, bu Abgefandter ber Ewige feit, und forge fur meine Secte.

"Bift du aber nicht jung (wird der Engel fagen) haft du nicht erft biefe Erde betreten? Soll ich bich schon jurudfuhren, eb' fie ihren Fruhling hat?"

Aber ich werde antworten: schau' diese untergegange men Wangen an, und diese ermüdeten Augen und brude sie nur zu — o lege den Leichenstein \*) an meine Bruft, damit er alle Bunden aussauge und nicht eher abfalle, als bis sie ausgeheilet sind — Ach ich habe wol nichts Gutes in der Belt gethan, aber auch nichts Boses.

Dann sagt der Engel: "wenn ich dich berühre, so "erstarrest du — der Frühling und die Menschen und. "die ganze Erde verschwinden, und ich allein stehe neben "dir — Ist denn deine junge Seele schon so mude und "so wund? Belche Leiden sind denn schon in deiner "Brust?"

Beruhre mich nur, guter Engel! Jest fagt er: wenn ich bich beruhre, so zerftaubst du, und alle beine Gestiebten sehen nichts mehr von dir —

O beruhre mich! . . .

Der Tod berührte das blutige herz, und ein Menfch war vorüber . . .

Während Biftor bas Trauerblatt las, hatte die Schwester ber Todten einigemale, weil sie fich das bachte, was er las, die Augen abgetrocknet, und als er sie ans

<sup>\*)</sup> Der Schlangenstein faugt fich fo lange an bie Bunbe an, bis er ihren Gift weggefogen,

<sup>12</sup> 

sah, schimmerten darin die Samenperlen einer weichen Seele. Aber er wünschte sich jeso die Unsichtbarkeit seines Gesichts, oder den Erker seines Zimmers, um allen Seufzern und Gefühlen ungesehen nachzuhängen. Wär' er in einem bürgerlichen Hause gewesen; so hätte er unverspottet jest zu den ausgepackten Kleidern und in die kunstigen Zimmer Klotildens gehen können — und er hätte gleichsam die grünen Fluren von Maienthal wieder erblickt, wenn er die romantischen Gewänder, worin Giulia sie durchstreifet hatte, unter den lesten Kussen der Schwester hätte verschließen sehen — Aber in einem solchen Dause wars eine Unmöglichkeit.

Er vergich jest, ba er feltener den Genuß der frem: den Empfindsamfeit hatte, fogar das Uebertreiben derfel ben leicht. Daß fie ben Rorper gerrutte, mar ihm ber elendefte Einwand, weil ihn ja alles Edlere, jede Anftren: aung, alles Denfen aufreibe; ber Rorper und bas Leben maren ja nur Mittel, aber fein 3med. "Giulias Berg "in Giulias Rorper, fagte er, ift ein reiner Thautropfe "in einem weichen Blumenfelch, ben alles gerbruckt, ver-"ichuttet, aussaugt, und ber noch vor ber Mittagfonne ents "flohen ift; folche fur eine Belt voll Sturm ju bicafame "Seelen, die gu viel Nerven und ju wenig Dusfeln bas "ben, verdienen ihrer Empfindfamfeit megen bas ein: "freffende Galg ber Satire nicht, bas fie wie Schnecken "gernagt - die Erbe und wir fonnen ihnen wenig Freu-"den geben, warum wollen wir ihnen bie andern "nehmen?"

Aber die Trauerzüge, die jest bas Mitleid burch Joachimens lächeln zog, bruckten sich beutlich in Biftors Bergen ab, und bas, mas sie hier verbergen wollte,

machte fie reizender als alles, was fie je zu zeigen gesucht.

Richts ist gefährlicher — wie er vor einigen Bochen gethan — als sich verliebt zu stellen: man wirds sogleich darauf. So war der Beichling Baron einige Lage, wenn er einen helden von Corneille gespielet hatte, sels ber einer. So starb Moliere am eingebildeten Kranken, und Karl der V. am Probebegrabnis. So machte die papierne Krone, die Kromwel in einem Schuldumma ausbekommen hatte, ihn auf eine härtere begierig, — Die zweite Lehre, die daraus zu lernen ist (diese sest aber freilich voraus, Joachime war eine Kokette) ist die daß ein held die Koketterie wahrnehmen und doch hinz eintappen könne; ein Poet sist wie die Nachtigall (her er an Gesieder, Kehle und Einfalt ähnelt) oben auf dem Baume, und sieht die Falle stellen, und hüpft hinunter und — hinein.

Nach einigen Tagen — als in Biktor die Frage über Joachimens Werth und über seine Liebe, wie eine Woge auf und ablief; als er schlecht mit Flamin, gut mit der Fürstin und besser mit dem Fürsten stand, der jeden Tag nachfragte, wann Klotilde kame — kam sie.

## 22. Sunbposttag.

· Erfter Befuch bei Riotilbe — bie Blaffe — bie Rothe — bie Renn . Mochen.

"Ja, bas gefteh' ich - fagte Biftor, ber am andern Tage nach Rlotilbens Anfunft in feiner Stube umber lief - in ein Gewitter ober in ein fturmendes Meer fah' ich berghafter, als in das fleine Geficht, in einen heitern "himmel von brei Rasenlangen." Aber er half fich das burch, bag er einen abgeriffenen Fortiffimoafford auf bem Rlavier anschlug: bann konnte er zu Rlotilden. Blos unterwegs fagte er: "nirgend wird fo viel gezanft, "als in einem Menfchen — Belcher Teufelslarm in die: "fem funfichuhigen Difputatorium über ben geringften "Bettel, bis nur aus einer Bill eine Afte wird! - Gin ',,fragbarer Nazionalkonvent in nuce ift man, ich kann "feinen Schritt thun, ohne daß erft die rechte und linke "Seite baruber haranquieren, und die enrages und bie "noirs, und ber Bergog von Orleans und Marat. Das "Abicheulichste ift im innerlichen Regenspurger Reiche: "tage bes Menichen, daß bie Tugend barin mit jebn "Sigen und Giner Stimme fist, ber Teufcl aber mit Gis "nem Steiße und fieben Stimmen." -

Durch diese luftigen Selbergespräche wollt' er sich vom Anblick seiner verworrenen, verstockten, falt : wunden, immer Joachimen ju Klotilden hinaufhebenden Seele entfernen. Er wurde endlich blos burch ben tu:

gendhaften Entschluß wieder rein ausgestimmt, jest dies Liebe zu Joachimen nicht zu versteden — "sich ihrer nicht zu fch am en " hatt' er bald gedacht. "Wenn ich micht "gegen Joachime warmer, und gegen die andre kalter. "Kelle, als ich eiwa bin: so mußte der Teufel sein Spielt "haben, wenn ichs nicht endlich wurde."

Der hatt' es aber eben, und gwar ein mabres Phombrespiel gu vier Perfonen \*) mit bem mort: bies fer Croupier hatte die einzige Bolte geschlagen. das Beficht Rlotilbens mit einer gang andern Farbe aussbielte, als er in Le Bauts Schlosse gethan. fant fie in Schleunes feinem unendlich fconce wieder,! als er fie verlaffen batte - blaffer namlich. feine Mervenvagientin mar, feine Ralte mieb, fogar in Dezemberabenden allein auf dem Dorfe spazieren ging:' fo maren fonft ihre Bangen mehr duntle Rofentnofpen, als aufgegangene abgebleichte Rofenblatter. Aber ieno mar die Sonne ein Mond geworden - fie hatte in ire. gend einem Rummer, wie ber Saphir im Reuer, nichts. verloren, als die Rarbe, fatt des Blutes ichien die ftils: lere, gartere Seele felber naher burch ben meißen Riors. porhang ju bliden. Alles Blut, bas aus ihren Bangen jurudgewichen mar, floß in feine uber, und flieg. ihm wie ein Zaubertrant in den Ropf; indes fuchte er! fich in diefen den Bedanten ju feten! "mahricheinlich "machte fie mehr ber Bant mit ihren Eltern, weniger "ber Rummer, hieher getrieben ju werben, frant!" - \*

Wenn man fich einmal vorgesetht hat, fich talt zu feffen: fo wird man es noch mehr, wenn man Urfachen findet, es nicht zu werden. Biftor wurde noch falter

<sup>\*)</sup> Boachime, Rlotilbe, Bittor und ber Teufel.

burch Rlotilbens Eltern, Die mit gefommen, und von beren Achler ibm auf einmal ber Deckmantel weagezogen au fein ichien; an Perfonen, die man einer britten wegen au boch geachtet, nimmt man, wenn uns die britte nicht mehr aminat, burch eine großere Berunterfetung berfelben Rache. Auch fagte er ju fich: "ba fie ihren "Bruder Rlamin jego felten fieht: fo mars einfaltig, fie einer verlegnen Minute durch die Ergahlung bloszustels "len, daß ich die Bermandtschaft weiß" - Armer Bifs tor! - Geichwol mars ihm unmbglich, fein Ber; nur mit fo viel elettrifcher Barme vollzuladen - er rieb es mit Ragenfellen, er folug es mit Ruchsichmangen als bafein mußte, bag fein Duls wenigstens voll fur Joachimen gegangen mare, gefdweige fieberhaft; aber eben biefes bestimmte ibn, fich gerade fo ju betragen, als maren Berg und Pulfe voller: "es mare unebel, (dacht er) "wenn es die aute Joachime entgelten mußte, daß "ich einmal andre Soffnungen und Buniche gehabt, als "Die bieberigen neueften." Diefe Aufopferung erwarmte ibn mit eigner Achtung; biefe Achtung gab ibm ben mannlichen Stola, ber mit feiner Liebe und feiner Babl allen vier Belttheilen trost; diefer Stolz gab ihm wieder Areiheit und Freude — und jego war er im Stande, mit Rlotilden ju reben wie ein vernunftiger Denfc.

Diese ganze innere Geschichte nahm freilich einen zwölfmal größern Zeitraum ein, als Muhameds Reise durch alle himmel — fast eine gute Stunde. Ein Zusfall aber warf sich zwischen alle seine Ideen. Da nams lich die Ministerin eine wahre Gelehrte war — sie wußte, daß ein Paar Quarzdrusen, und einige Praparate und ein ertrantter Fotus noch feinen Gelehrten machen, sons bern erst ein Lesesgaal voll Naturalien und ein Lesesfabinet

- und ba ber Rammerherr Le Baut ein Gelehrten war - benn fein Rabinet mar eben fo groß: - fo murbe bem Rammerberen bie Sammlung gezeigt, bie er felber bereichern belfen. Dan follte benten, fie batten einan: ber ausgelacht und fur Marren gehalten : aber fie bielten fich wirflich fur Gelehrte; benn ben Großen machfen Die Fruchte vom Baum Des Erfenntniffes fo ins Fenfter und ins Maul - fic haben fo viele Leichtigkeit, Rennt. niffe ju erlangen (baber bie zweite, fie ju zeigen) fie fuchen im Brunnen ber Bahrheit fo felten etwas ans bers, ale ihr eignes mit Bafferfarben gemachtes Rnies ftud, und in die Liefe bicfes Brunnens ju maten, mare fur fie eine folche Ertaltung - und doch geben fie auf ber andern Scite mit fo vielerlei Perfonen von Rennte niffen aus allen Sachern um - - bag fie von allem ets was über der Safel erfahren und durch die Ohren , durch Munduberlieferung, wie die Schuler der Alten, Biels wiffer werden. Wenn fie nachher gar bas, mas ihnen ungehort geblieben, vollends gu entbehren miffen, mas ift bann gwifchen ihnen und ben armften Gelehrten fur ein Unterschied, als ber in bem Bewußtscin?

Im Naturalien, und Bucherkabinet lag noch die ganze Neujahr, Ladung von summenden Kafern mit goldenen Flügeldecken ohne Flügel — ich meine die vergoldezten Wusenalmanache. Matthien, dieser Nachahmer der thierischen Nachtigallen, war der Erbseind der menschelichen, nämlich der Dichter. Er sagte — was in eine Rezension besser gepasset hätte — "er sei ein großer "Freund von Versen, aber im Winter — denn wenn "er so durch die Blumenbeete eines Almanachs streiche, "so werd er, wie einer der durch ein Bohnenseld geht, "schäftig genug, und könne einschlasen. — Und dagerade

"Schlaf bedurfe, fo sei es schon, daß die Almanache ges "rade mit Winteransang erschienen, nnd daß diese Blus, "men mit den Moosen zu einerlei Jahrzeiten bluhten — "so tonne man doch am murmelnden Bache in den Bers"sen einschlafen, wenn das Murmeln und Schlafen auf "der gefrornen Wiese nicht mehr gehe." —

Unser Bistor war so satirisch, wie der Evangelist; er hatte im Hanndverischen so gut wie dieser hier gelacht — z. B. er hatte beklagt, daß die meisten Almanachsanger leider mehr für den Kenner arbeiteten, als für dum; me Leser, und schon zufrieden wären, wenn sie nur je: nen in den Schlaf versetten — daß ein Mensch der keine Prose schreiben konnte, versuchen sollte, ob er zu keiznem Wolksanger tauge, wie nur die Wögel, die nicht reden lernen, singen konnen — daß er einen guten Almanach am ersten und angenehmsten durchbringe, wenn er blos die Neime durchlaufe — und daß flache Köpse wie flache Diamanten, denen keine Facetten zu geben sind, zu Herzen würden, und uns statt der Gedanzten Thränen gäben, in denen nicht einmal das Ausgußzthierchen eines Gedankens schwimme . . . .

Aber er sah noch eine Seite mehr als Matthieu, namlich die edle. — Es war seine Gewohnheit, gerade diese vorzudrehen, wenn ein Anderer nur die schlechte gerwiesen, und umgekehrt. Seine Meinung war: "Die "Dichter waren nichts, als betrunkene Philosophen — "wer aber aus ihnen nicht philosophieren lerne, lern'es "aus Systematikern eben so wenig — die Philosophier, mache nur die Silberhochzeit zwischen Begriffen, "die Dichtkunst aber die erste — leere Worte geb'es, "aber keine leere Empfindungen — der Dichter-

"muffe, um nick zu bewegen, blod mies Edugum Hobit, "nehmen, was auf der Erde iff, die Ratur, die Breiheit,, "die Lugend und Gott; nud eben die Zauberstäse; die "magtschen Ringe, die Zaubersampon, womit: er und "beherrsche, wirken endlich auf ihn seiber zurück."

Er legte diefe Meineng - als Matthieu die feinige, und Joachime thre eigne vorgetragen, bag namlieb thr an den Musenalmanachen weniastens zwei ober drei Blatzter gefielen, namlich bie glatten Dergamentblatter - viel. furger vorg - Die Ministerin war ber feinigen (benn fiewar felber eine Befiferin); - der Rammerherr fagte, "jede "Stadt und feder Sueft bete ja die Dichter in eignen "Tempeln an - namlich in ben Schaufpielhaufern" -Rtotifde durfte fich nun ju den Giegern fchlagen : ", Wenn "man im Januar einen Dichter liefet, fo ifte fo lieblich, ,als wenn man im Junius fpazieren gebt. — 3ch kann-"weder Philosophen noch Getehrte lefen; es bliebe mir (fie wollte fagen; ihrem Gefchlechte) "daher gar zu wes. "nig, wenn man mir die lieben Dichter nahme." -Sie wurden bochfens (fagte enblich der Minifter) "Ihre "Schuler an ihnen finden; Dichter betummern fich, wie "Die Beiligen, wenig um die Welt und ihr Biffen; fie "Konnen den Staat befingen, aber nicht belehren." -... D' Du gringende Mumie, bachte Bittor, ein Edelftein, den du nicht als einen Staatbauftein vermanem farinft, ift dir weniger als ein Sandblock. Benn du nur jede, flammende, als eine Ergangung ber republikanischen Uns titen daftebende Seele gu einem Unterschreiber, gu einem Bolltommiffar oder Rammerfistal einsegen konntest (wie Die Großtairer die Ruinen gu den Stallen und Pferdes, tranken verbauen)! - Der edle Das fugte blos bingu:. "in Rom war ein Maler. der mit jedem mut fingond"sprach; und ich kannte einen großen Dichter, ber nicht, "einmal im gemeinen Leben Prose kannte; er konnte "aber mehres nicht, und hatte wenig Welt, aber viel "Welten im Ropse — er wird, wenn er sich drucken "lässet, seinen Lesern kaum mehre Täuschungen geben, "als ihm jeder schon gemacht hat, der wollte." — — Viktor sah aus Rlotildens gesenktem Auge, daß sie so gut wie er merke, daß der Teusel ihren Dahore meine; aber er schwieg; seine Geele war traurig und erbittert; aber er war längst durch den Hof die zu ertragen abgehärztet, die er hassen mußte.

Unter biefer Disputazion hatte ber eble Das bie gange Gruppe unvermertt in ichwarzem Dapier nachges "Ach! fagte Joachime, bas ift nicht bas erftemal, daß er Gefelicaften ich mara abbildet." -Da aber Biftor Gilhouettengruppen niemals feben fonnte, ohne an une gereinnende Schatten's Menfchen, an dies fes verfiegende Zwergleben an die auf das Leben gezeiche neten Dachtftude, und an bie Schattenpartieen, bie man Bolfer nennt, ju benfen - und ba ihn baran außer feiner Traurigfeit und guffer einem Bachs . Stes let, von Dad. Biberon, bas im Naturalienfaale mit ba ftand, noch mehr bie blaffe Gestalt Klotilbens crinnerte - und da biefe, mit ben vergleichenden Augen auf dem Gerippe und bem Schattenbilde, leife ju Biftor fagte: "mich konnten zu einer andern Zeit so viele Aehnlichkeis "ten traurig machen" - fo burchfchnitt sein volles Berg ber icharfe Schmerz über feine emige Armuth, und über die Gewißheit: "biefes schone Berg bewegt sich nie für "beines, und wenn ihr Freund Emanuel geftorben ift, "bleibst ju immer allein", - und er trat ans Fenfter, brehte es bart auf, ichlang ben Mordwind ein , gerbructe

mit der Fauft die zwei Augapfel, und ging mit den vorigen Bugen wieder zu ben Andern.

Aber für heute hatten solche Erschütterungen tief in sein Berz hinein geriffen. Und da ihm Rlotilbe in einer einsamen Schunde sagte, daß die Pfarrerin und Agathe über sein Außenbleiben zurnten: so war er, bem sich bei diesen Namen die ganze bewölkte Bergangenheit wie ein himmel aufthat, nicht im Stande eine Antwort zu geben.

Als er nach Saufe tam, redete Rlotilbens Stimme, Die er unter allen ihren Reizen am wenigsten vergeffen fonnte, unaufhorlich und wie bas Echo eines Trauerges fangs in feiner Seele . . . Lefer , wenn bas, was bu liebteft, lange verschwunden ift aus ber Erbe ober aus beiner Phantafie, fo wird doch in Trauerftunden Die geliebte Stimme mieberfommen und alle beine alten Thranen mitbringen, und bas troftlofe Berg, bas fie vergoffen bat! . . . Aber nicht blos ibre Stimme, fondern alles brangte fich im Binftern um feine Phantafie, ibr bescheidenes Auge, bas nicht hofmäßig bliste und ertrotte und fuchte, wie der andern ihre, diefe behutfame geins beit, die ihm feit feinem Sofleben weber an ihr noch an feinem Bater mehr ju groß vortam - daju febe man noch bas Bilb Joachimens und fein Chaos von Bibers fpruchen, und die Bemertung, daß ein Menfc, ben Die gewiffesten Beweife, ungeliebt gu fein, beruhigt bas ben, boch bei einem neuen wieder leidet: fo fennt man die Bewegungen, die der Schlaf, diefe Meerstille des Lebens, bei ihm ftillen mußte. -...

"Das war das lette Fieberschauer" sagt' er am andern Morgen, und baucte auf sein jesiges herz, dessen Entzundungen wie die der Bulkane täglich ihren Kessel mehr ausbrannten. Er gebot sich daher eine wochent.

liche Flucht vor der zu theuern Seele, in der Absicht, daß der neue Nachtlang feiner Liebe in seinem Herzenanszittere und alles wieder still werde darin.

Aber nach einer Boche fah' er fie wieder : mahrlich der Teufel fag wieder am Spieltifch und fpielte gegen ihn eine andere Rarbe aus - Roth. Rlotilbe fab nicht blag, fondern, obwol nur wenig, roth aus. Roth machte an feinem innern Menschen einen arofen Rlede, und verfalfchte fein inneres Rolorit, wie Schwarz jede Malerfarbe. Denn als er fie genefen wiederfand: fo wars ihm nicht fowol angenehm - benn er fah, wie menige Berdienste er mehr um ihre Rube habe, wie fie ihn nicht einmal in biefem Barenlager vor Menfchen-Mafulatur aushebe, und wie dumm er gewesen, daß er fich heimlich, gang heimlich traumen laffen, "ihre vorige "Bleichheit tomme gar von ihrer vorgeblichen Sehnfucht "nach ihm feines Orts her" befigleichen auch nicht wars ihm unangenehm - benn er batte all' fein Berge blut babin gegoffen, um bamit eine einzige Pulsaber in ihr wieder in den Gang ju bringen - ich fage, es mar ihm nicht fowol angenehm ober unangenehm, als beis des, als unerwartet, als ein Bint, des - Teufels ju werben. Sein Berg und bas Bild, bas ju lange barin war, murden gar entzweigebruckt: "Es fei!" fagt' er und gerbiß die frampfhafte Lippe, womit ers fagte. -Einige Lage lang mocht' er nicht einmal Joachime feben. "hat diefe benn ein Auge fur die Ratur und ein Berg für die Emigfeit?" fragt' er, und er mußte wol die Antwort.

Jeho ging eine Zeit fur ihn an, die gerade bas Ges gentheil ber Sabbathwochen war — man kann fie die Rennwochen ober bie Larantel. Langftunben eber Besucha neunen. Es ift eine verdammte Zeit, der Dulch weiß nicht wo er fieht. Sie fiel bei Biktor gestade in die Wintermonate, wo ohnehin die sausenden Butterwochen der Städte und Hofe sind. Ich will sie jest ordentlich schildern.

Biktor suchte nämlich sein uneiniges unglückliches Berg zu überschreien und zu betäuben — nicht mit den Erommelwirbeln der Luftbarkeiten; unter biesen verbluttete es vielmehr, so wie unter dem Eronmeln die Bungden stäter fließen: sondern — mit Menschen; diese war gen die blutstillenden Schrauben, die er um seine Seele legte. Sein Leib war jest wie der katholische Acklauiene sein Erones Apostels an allen Orten; er verlief den gane zen Lag, bath mit, hald ohne den Fürsten.

In Flachsensingen war zulest teine Dame mehr, ber er nicht die Sand gefüsset hatte — und kein Nachts tifch mehr, wo er's babei hatte bewenden laffen.

Er machte in den Nennwochen dappelte Schlein fen — franzölliche Pas — Tupfdelleins — kleine Konmodien — Charaden — Rezepte für Kanarienvögel — Berfe für Fächer — tausend Besuche und noch mehr Porgen: Briefchen.

Leste, die er bekam und schiedte, waren franzdisch geschrieben und franzdisch gebrochen — nämlich zu haars wieseln gegnatscht: "es sind, sagt er, die haarwiesel zweihlicher Gehirusibern — die Patronen voll Amors, "Onlver — die Kokons der liebenden Schwetterlinge" — er sprach vom Steigen und Fallen dieser weiblichen Paspiere, und nannte sie noch die Aushängebogen des weitslichen herzung, und die Schmuttitelblätter der koketen Edikte von Nantes. "Ich behaupte dieß — sest er hinzu — "um mich vom hofjunker Matthien zu unters

1 ... Michal gerfieltet mehr, bie ebelften Theile bes ittnern Menifchen, als Umgang mit Berfonen, an benen man Beimen Untheil nehmen fann. Diefes Gaffwinthleben am Sofe, taglich Loute zu feben, Die nicht einmal 3d fingen , beren Borbaltniffe man fo gleichgultig untennt mie benen Safente, wenn fie nicht ein Beburfniß fucht biefes Safchen unr nach bem nachften Ungenblick - bier fee : Borabervannen der feinften und gelftreichsten Fremben und Befrechameifen , ble in beci Lagen vengeffen find alles diefes, mas die Ballifte ju ruffifden Eispallaften macht, : ma fogge ber Ofen voll Raphtaflammen eine Sieftholke ift, wozu ich bas tom if the Galz gar nicht auffenen brauche, bas obnehin alles marme Blut, mic glaubertiches bas beiße Baffer ertaltet, alles biefes machteifein herz de, feine Lage tabl und laftig, feine Rante beklommen, fein Betragen zu falt gegen Gute, zu duidand gegen Schume.

Noch dazu schwieg sein Emanuel, und schloß, wie Matur, feine Blumen in sich ein. Wen die Natur annährte und exheft, den ift im Winter nicht so gut als im Gommen. Die Erde hatte ihren Pubermantel von Schwer um, und den ganzen Tag die Nachtsleidung an, die Banne: hatten: ihre Anospen in die Flodenpapissoten gewickelt, und die Aeste sahen wie Haarnadeln aus — Vistore. Geste war wie die Natur; o! der himmel wärme hald in beiden die Blumen des Fruhlings an!

Da die Krantheitgeschichte meines Bittor mich ju schmerzhaft an die versteckten Gifte im menschlichen Kors par eximmert: so soll sie bald zu Ende sein. Es gestel ihm, daß er durch das herumstattern immer galanter und tälter gegen alle weibliche Personen wurde — das Seil der Liebe schneidet weniger tief in den Busen ein,

wenn-es in Floen und Floden ausgezupft um alle flattert. Er, bor, wie sein Namenvetter ber h. Sebastian,
ganz mit (Amord) Pfeilen vollgeschoffen aussah, ließ
Pfeile anderer Art gegen das ganze Geschlecht, wiewol
wie gegen Einzelwesen, sliegen. In diesem letten Umfland war seine Bitterkeit von Matthieu's seiner unterschieden, der z. B. von seiner eignen Base, die ihre
Schonheit durch spate Blattern verloren, sagen konnte:
"ihre Schonhalt hielt sich recht tapker gegen die Blattern,
"und brug aus diesem Siege die herrlichsten Narben
"davon, und zwar alle, wie Pompejus Ritter, von
"vornen im Gesicht."

Wie Teufelsdreck jum hant gout gebracht wird, so wurzet man das seinste savoir vivre durch einige kuns Unhöstlichkeiten. Bastian war in der Tarantelzeit durch nichts verlegen zu machen — er ging und kam wie ein Pariser ohne Umstände — er suchte oft kuhne aber vortheilhafte Stellungen seines Körpers — unter dem Schauspiel that er Neisen durch die Logen, wie der Kurst durch die Kulissen — er brachte es (obwol mit Nache, und nur indem er sich immer das Muster der Hosteute vorhielt) fünsmal dahin, daß er gleichgültig zuhörte oder gar wegschauete, wenn ihm der andere erzählte, welches alles, wenn nicht wesentliche, doch Nebenstäuse der waheren Höstlichkeit sind.

Auch will ich ju feinem Ruhm nicht unbemerkt lafe fen, daß er fich die ordentlichen exotischen und fattirischen Freiheiten der gallifanischen Kirche gegen mehre Weiber auf einmal nahm: denn vor einer einfamen hatt' er noch die alte Chrerbietung eines edlen herzens. Ich will von jenem doch ein Beispiel geben. Einmal war er unter fünf Berteumderinnen (die Gesell-

schaft bestand aus sechs Frauenzimmern und einer Mannsperson) die häßlichste schwärzte alle, sogar gedruckte Mädzchen an, z. B. die verstorbene Klarisse, der sie vorrückte, sie habe gegen Lovelace nicht genug gewußt, sauver les dehors de la vertu. Wan muß es gewärtig sein, wie die Königsberger Schule es in ihren Rezensionen auf nimmt, daß er sich vor der Berleumderin auf ein Knie hinließ, und mit einigem Ernst sagte: O Clarisse! Voici Votre Lovelace, retranchons quatre tomes et commencons comme les kaiseurs d'Epopées par le reste\*).

'Freilich warf er fich die Sarantelzeit baufig unter ber Tarantelzeit vor; und ba der Beidenvorhof feines Beriens fo voll Beiber wurde, indef im Allerheiliaften def: felben nichts war als ein ftummes Dunkel, und da fein Ropf ein Insettenkabinet von hoffleinigfeiten murbe: fo senfzete er freilich oft in feinem Erter : "o! fomme "bald, guter Bater, bamit bein finfender Gohn aus bie: Jem fcmubigen Darznebel in ein helleres Leben fteige, "eh' er fich gang beflectt but, daß er nicht einmal diefen "Bunfch mehr thut" - und fo oft er in Joachimens Bimmer die Prospekte von Maienthal - welche Ginlia vom Portraitmaler Rietildens machen faffen - ju Ge: fichte befam: fo jog er mitten im Sthmerzen bas Auge von ihnen mit einem Senfzer weg — — Aber geheilt wurd' er nicht, als bis bas Schickfal fagte: jest! Da floufte der Theaterschluffel auf einmat, der die Menfchen in der Schauspielerprobe bes Lebens - bas Schauspiel felber wird erft im zweiten gegeben - fommen und ban-

<sup>\*)</sup> b. h. D Klariffe! Da haben Sie Ihren Lovelace, wollen wir die vier ersten Bande überspringen und wie Epopeens bichter glach beim Uebenrest ansangen.

beln heißet: und es trug fich etwas ju, was ich fogleich im folgenden Rapitel berichten werbe, wenn ich in dies fem auserzählet habe, wie Bittor mit allen Leuten um fich her stand.

Dit manchen eigentlich folecht - erftlich mit Rloe Sie wohnte gwar bei dem Minifter - als Sofs Dame hatte fle ins Paulinum gebort, allein ber Furft hatte es wegen ber Leichtigfeit, fie ju feben, fo farten laffen - aber fie mar immer um die Rurftin, mit ber fie bath ein ahnticher Ernft und eine ahntiche Burudhale tuna vertnupfte. Ihre Gleichgultigfeit gegen einen, ber mit ihr einen gemeinfchaftlichen Freund und Lehrer hatte, gab diefem Biftor eine noch großere, zumal ba er mußte. fie mußte fuhlen, daß in diefer takten Berg und Sofluft nur ein einziger, obwol falber, Reltenabsenter ihrer fconen Seele blube, er felber namlich. Auch mußte ihm der Zwang des Wohlftandes, fie falt anzuschauen, gur Gewohnheit werben. Im fchlimmften mar's fur ibn , daß fie gleichgultig mar ohne Empfindlichfeit, und Falt mit Achtung fur ihn. Undere waren gang toll über "tugenbhafte Phlegma biefer Dnamalions : Bilb. Derfeble Das nannte fie oft bie beilige Jung. frau ster die Demoifelle Mutter Gottes. und erhellet gang bentlich aus den von mir aufgeschlages nen Sund : Mannalatten , bag einige herren vom Sofe nach verfchiebenen verbowenen Berfuchen, fich die mit fo vieler Schonheit unverträgliche Tugend ju erflaren, balb aus Temperament, balb and verhelter Liebe, balb aus einer totetten Sprodigfeit, Die fich wie bas Baffer bei St. Clermont andlich jur eignen Brude über fic felber verfteinert, daß biefe liftigen herren recht gludlich auf Die Bermuthung verfielen, Rlotilde nehme diefe Maste

els eine Kopie des Gesichts der Fürstin vor ihres, um in der Gunst zu bleiben. Daher wurde Klotildens zuchtige Tugend von den meisten mit gedserer Schonung beurtheilt, indem man sie als eine absichtliche Nachahmung des ähnlichen Fehlers der Kurstin schon entschuldigen konnte, durch das Beispiel ähnlicher Nachahmungen, da Hosseute oft die gedsten äußern Natursehler, ja die Tugenden eines Regenten nachässten. — Go dachte weinigstens der billigere Theil des Hosse.

Agnola war unserem Selden einen immer größern Dank für die Besuche Jenners zu zeigen bestissen, ob sie gleich, denk' ich, die untreue Absicht des Fürsten in der Gegenwart Klotisdens eben so gut entdecken konnte, als sie zuweisen in Wiktors Seele bei der Gegenwart Joachis mens blicken mochte . . . Ueberhaupt hatt' ich den Leser längst ditten sollen, aufzupassen ich trage die Sachen mit erlaubter Dummheit vor, obwol mit historischer Treue; sind nun seine, spishibische, wiehtige, intriguante Züge und Winke darin, so ist ohne mein Wissen, und ich sann sie also dem Leser nicht anweisen mit einer Zeigerstange, oder ansagen mit einer Feuertrommel, sondern er selber — weil er Hosgeschichten versteht — muß wissen, was ich mit meinen Winken haben will, nicht ich.

Mit Jaachimen ware Biktor recht gut gefahren — da er alle Fehler, die er bei andern Weibern und nicht bei ihr antraf: ihr als Tugenden in Nechnung hracht, und da er sich mit ihrem Ich mehr verslacht; denn die Fehler der Mädchen kommen wie Schpsolade und Laback dem Gaumen anfangs deste toller vor, je bester sie ihm nachber schmecken — er ware gut gesahren, ohne zwei Ecsseine; aber die waren da. Das erste war — denn

ich will seine kleine Aergernis über die kurze Dauer ihrer schonen Weihnacht zempfindsamteit nicht rechnen — daß sie immer Rlotilden tadelte, besonders ihre "afsektierte" Lugend. Der zweite war, daß Klotilde sie eben so wenig suchte: Biktor konnte niemand lieben, den Klotilde nicht liebte. — Und jest sind die Rennwochen und Bissten Laranteltanzstunden Eines Menschen zu Ende; aber ach die ganze Nachwelt muß noch dieselbe heiße Linie der Narrheit und Jugend passieren.

## 23. hunbposttag.

Schminke — Krantheit Rlotilbens — Schauspiel Iphigenie — . Unterfchieb ber burgeitichen und ber ftiftfahigen Liebe.

Um 26sten Februar fand Biktor Morgens bei Joachinnen — die stolze Klotiste. Ich weiß nicht; war diese aus Jufall, oder Hössichkeit, oder deswegen da, um einner Person, die von Biktor mit einigem Interesse beschandelt wurde, naher zu begegnen. Aber, o himmel! die Wangen dieser Klotiste waren blaß, die Augen wie von einer ewigen Thrane aberhaucht; die Stimme gerührt, gleichsam gebrochen, und der bleiche Marmorkorper schien nur das Bild zu sein, das am Grabmal der entzstignen Scele steht. Wiktor vergaß die ganze Berganzenheit, und sein Innerses weinte vor Sehnsucht, ihr beizustehen und ans ihrem kaben alle trübe Winterlandsschaften wegzuldschen. "Ich besinde mich heute wie gewöhnlich" sagte sie auf seine hofärztliche Frage, und er wußte nichts aus dieser unerwarteten Erbleichung zu ma,

chen — er fonnte heute überhaupt nichts machen, nicht einmal einen Scherz ober eine Schmeichelei — seine in Mitleid zergangne Seele wollte keine Form annehmen — verwirrt war er auch. Rlotilde ging bald; — und ihm wars heute für ganz Großpolen (diese in der Sissahrt der Bolker, und Kronenwanderung schon sich abschleifende Sisscholle) nicht möglich gewesen, nach ihr noch eine halbe Stunde zu verbleiben.

Er hatte ohnehin gehen muffen; benn ber Hofjunker Matthieu rief ihn zur Fürstin. Die Zeit war ungewöhnlich: er konnte es nicht erwarten, und nicht errathen, was es gebe. Der Evangelist lächelte (das thatier übers haupt jest öfter über die Fürstin) und sagte, "den Fürsisten und Fürstinnen sei blos das Wichtige klein, und "das Kleine wichtig, wie Leibnis von sich selber sagte \*). "Wenn ihnen die Krone und eine Haarnadel mit einans "der vom Kopfe fallen: so suchen sie vor allen Dingen "die Nadel."

Beilausig! Es ware Bosheit von mir gegen den eds len Matthieu, wenn ichs langer unterdruckte, daß er seit einiger Zeit gegen meinen Helden viel sanster und indrunsstiger geworden — welches blos an einem andern Mensschen als er, ich meine an einem nachstellenden Schelm, ein Kains Zeichen ware, und etwan so viel bedeutete, wie das Wedeln eines Kabenschwanzes. —

Biftor erstaunte über die Bitte der Fürstin, — Rlos tilben zu heilen: das heißt, nicht über das Bitten benn sie beehrte ihn ofters damit — sondern über die Nachricht, daß Rlotilde, auf deren Wangen er bisber

<sup>\*)</sup> Er irret, Leibnis fagte blos: alles Schwere werd' ihm leicht, alles Leichte schwer.

bie Aepfetbluten der Gesundheit auf Roften seiner Seele in den Rennwochen geschen, blos taube Bluten gestragen, namlich blos Schminke, die ihr die Fürstin wegen der Gleichblute mit den übrigen rothen Rupferblumen des hofes hatte befehlen mussen. Agnola, die, wie ihr Stand, rasch war, ersuchte ihn noch, als er zur medizinischen Obereraminazionkommission ernennet war, sein Amt nur ja recht bald, schon heute sogleich im Schauspiele zu verwalten, wo er die Eraminandin trefsen werde.

Und er fand fic. Das Schauspiel mar ein aus Ele dorado gelieferter funtelnder Golitaire, Gothes 3phis Da er bie Rrante wieber mit bem Abendroth der Schminke fah, worin fie auf fremdes Geheiß fogar unter bem Untergeben schimmern follte - ba er biefes ftille jum Altar gleichfam roth bezeichnete Opfer, bas er und andere von feinen Rluren, von feinen einfamen Blumen weggetricben unter die Opfermeffer bes Sofs, ben Untergang feiner Bunfche ftumm erbulden fah, und ba er mit bem weiblichen Berftummen bas mannliche Soben verglich - und ba Rlotilbe ihren Schmerz ber Iphigenie gelieben ju haben fcbien, mit ber Bitte: "nimm mein "Berg, nimm meine Stimme und flage damit, flage "damit über die Entfernung von den Jugendgefilden, "aber die Entfernung vom geliebten Bruber" - und da er fab, wie fie die Augen fester an die Sphigenie, wenn fie nach dem verlornen Bruder fcmachtete, angus fchließen fuchte, um die Ergiegung und die Richtung ders. felben (nach ihrem einnen auf dem Parterre, nach Blas min) ju beherrichen : o dann hatten fo große Ochmerzen und ihre Beichen in feinen Mugen und Mienen einen folchen Borwand nathig, wie die Allmacht bes Genius ift,

um mit Schmerzen ber bichterifden Laufchung vermoche felt gu werben.

Nie hat ein Arzt seine Kranke mit größerer Theile nahme und Schonung ausgefragt, als er Klotilden im nachsten Zwischenakte: er entschuldigte seine Zudeingliche keit mit dem Befehle der Fürstin. Ich muß vorher ber richten, daß die Kranke, — ob er gleich bisher ein sau lender Petrus war, den manches Hahngeschrei mehr zum Beinen als zum Bestern gebracht — doch die zweite Pers son blieb, die er nie verleugnete, d. h. die er nie mit seinen jezigen frivolen, saunigten, kuhnen, fangenden Wendungen anredete. Die erste Person, welche er zu hoch achtete, am mit seinem jezigen Herzen an sie zu schreiben — war sein Emanuel.

Rlotilde antwortete ibm : "fie fei fo mobl, wie im-"mer: bas einzige, was an ihr frant fei, (fagte fie las "chelnd) namlich die Farbe, fei schon unter ben Sanden "einer Bundargtin, die fie wiber ihre Reigung blos von "außen beile." Diefe icherzhafte Ermabnung bes von der Fürstin bekretierten Schminkens batte die doppelte Absicht, ihr Schminken zu entschuldigen, und den Dottor aus feinem weichherzigen Ernft zu bringen. bas erfte mar unnothig - ba im Theater fogar Damen, bie- nie Roth auflegen, es beim Gintritt in die Loge auftrugen und beim Ausgang ausftrichen, um nicht an eie nem Baum voll glubender Stettinerapfel als Die einzigen Quitten ba ju hangen, und ba überhaupt von bem ganjen weiblichen Sofftaat die mineralischen Wangen als Sof , Gefichtlineer geforbert murben. Das zweite mar vergeblich; vielmehr schwollen bie Bunden feines Berjens durch zweierlei hober; burch jenes talte fast schmarmende Ergeben ins Berbluben - und burch etwas un:

aushrechlich Milbes und Weiches, was oft im weiblis chen Gesicht bas brechenbe Berg, bas fallende Leben berzeichnet, wie bas Obst durch weiches Nachgeben beim Drud seine Reife ansagt.

D ihr guten weiblichen Geschopfe, macht euch der Rummer, da euch die Freude schon verschonert, vielleicht darum noch schoner und zu rührend, weil er euch ofter trifft, oder weil sich jener in diese kleidet? Warum muß ich hier die Freude über euer Erdulden und Verschleiern der Schmerzen so slüchtig bekennen, da jest vor meiner Phantasie so viele Herzen voll Thranen mit offnen Angesichtern voll Lächeln vorüberziehen, und eurem Geschlechte das Lob erwerben, daß es sich dem Kummer so gern wie der Freude diffne, wie die Blumen, ob sie sich gleich nur vor der Sonne austhun, doch auch auseinander gehen, wenn diese der Wolkenhimmel überzieht? —

Biftor, ohne burch ihre Antwort irre ju merben, fuhr fort: "vielleicht tonnen Gie fich nicht von ber "Schonen Matur entwohnen und von der Bewegung -"das Nachtsigen, das ich felber empfinde"- - Gie ließ ihn nicht ausreben, um ihn baran ju erinnern, bag fie ja die jegige Parbe von dem Saufe an ben Sof mitge-Man fieht aber in Diefer Erinnerung mehr Schonung als Bahrheit; benn fie wollte ihr hofamt nicht gerade vor dem vertlagen , der es ihr erlangen half. - Bittor, ber ihre Rranflichfeit fo ficher fab, und doch feine Frage mehr vomulegen wußte, fand ftumm, verlegen ba. Das eigne Schweigen lofet ben Burude baltenden bie Bunge: Rlotifbe fing felber ant "weil ich "nicht weiß, was mir hier fcabet, ale die Schminke: "fo bitt' ich meinen Argt, mir biefen Diatfebier gnunter. "fagen" - b. b. die Surftin jum Widerruf ihres Comint.

Gefprache, gang neuen fremben Stoff, well er unter bem Fortivinnen gern über ben traurigen Ginbruck, ben fein Befenntniß zu machen gefchienen , beller und gewiffer merben wollte. Er fragte nadr Emanuels neueften Brie: fen ; fie verfette: "ich habe erft gestern während det gan-... Mondfinsterniß an ibn geschrieben: er fann mir "nicht oft antworten , weil feine Bruft burch bus Schreit "ben leibet." - Da nun Die Rinfternif bes 25ften Rebruars ichon Abends um 10 Uhr 20 Minuten anfing, um 14 Uhr 44 Minuten am fletften, und um 1 Ubr 2 Minuten erft aus mar: fo fonnte Bifter als Aret mit Gefegorebigten und Gefesbammern uber bie mebiginifche Sunderin herfallen, und ce erharten, nun fei ce bein Bunber. Laff es bieiben, Dottor! Diefe lieben Befen gehorchen leichter bem Manne - ben gebn Geboten den Buchern - ber Tugend - bem Teufel felber leichter. als dem Diatetifer. Riotilbe fagte: "die Mitternacht "funden find blos meine einzige Preiftunden. - Und "Maienthal fann ich ja nie vergeffen." - Ach, wie fonnte man bad? - fagt' er. Die Dufit por dem lesten Afte, und die tragifche Stimmung und die Schmerzen begeifterten fie, und fie fuhr fort : "tranf man nicht Let he, wenn man bas Elnflum betrat, und wenn man es verließ? . . . (Gie hielt inne) " 3ch trante feine Les "the, nicht im ersten Falle, noch weniger im lesten .... nein!" Und nie wurde bas Dein leifer , fanfter, gezogener gefagt. In Bittore Deigen jog ein breifchneis biges Mitleiden schmerzlich hin und her, da er fich die fcreibende und weinende und vom Schickfal verfpottete Rlotilbe in ber Mitternacht unter bem vom Erbichatten getftudten und bewolften Mond vorftellte; er fagte nichts. er blittte farr in die truben Gjenen der Buhne, und

weinte noch fort, als fich auf ihr schon die frohen entwickelten.

Bu Banfe : machte er feine Gehirnfibern ju Ariad, nes Baben, um aus bem Labnrinth ber Urfachen ihres Rummers, und befonbers bes neuen ju fommen, ber fie bei foiner Eroffnung ju befallen gefthienen. blieb im Labyrinth; freilich erzeugte Gram bie Rrantbeit. aber mer erzeugte ben Bram? - Es ware fchlimm fur Diefe armen garten Schmetterlinge, wenn es mehr als Einen tottlieben Rummer gabe. in jeber Gaffe, in jebem Baufe findest du eine Frau oder eine Lochter, die in Die Rarche ober ind Transefpiel geben muß, um gu feufgen, und die ins obere Stockwert fleigen muß, um zu weinem aber biefer aufgehäufte. Rummer wied lächelnd verfchmerzt. und die Jahre nehmen lange neben ben Thranen 316. hingegen einen gibt's, ber fie abbeicht - bente baran, lieber Biftor, in ben freudigen Stunden beiner Biebe Liebe, und bentie ihr alle baran, bie ihr einem folchen weichen Geschäpf bas: ichlagende Berg aus der Bruft mit marmen liebenden Sanden giebet; um es in eure neben eurem eignen herzen aufgenehmen und, emig zu ermark men! - Benn ihr bann biefes beife Den, wie einen Schmetterlinghonigenffel, andgeriffen binwenfet: fo gudt es noch wie biefer fort, aben es erfaltet bann und fcblagt nicht lange mehr. -

Linglückliche Liebe war alfo ber nagende Sonigtham auf diefer Blume, ichloß Sebaftian. Natürlich bachet er an fich zuerft; aber schan langft hatten ihn alle seine feinsten Beobachtungen, feine ihm gest geläusigern Die Losch et & Bilicke aus iben Augenwinkel übers wiesen, daß er die Andzeichnung, die fie ihm nicht vers sagte, mehr ihrer Unparteilichkeit, als ihrer Neigung zus

gen. Ihn selber nahm bies Bilffchrigfeit ber Fürfin Bunder, bei ber sonst Bitten Ganden waren, und die nichts versagte, als was man erbat. Seine Berlegenheit war seho nur die, Rottlben die Bewilligungen der Fürsstin ohne das beleidigende Geffandniß ihrer vorgeschüpten Krantlichteit belgubringen. Aber aus diesem kleinen Uebel zog ihn ein großes: als er bei ihr vorfam, sah sie noch zehnmal siecher aus, als vorgestern bei der Entdektung ihrer Berwandischaft: ihre Bilden hingen zugedruckt und talt bethanet zur Erde nieder.

Bang und Stellung waren unveranbert; die außere Rroblichfeit biefelbe, aber ber Blick mar oft zu flate ternd, oft ju flebend : durch bie Lilienwangen flog oft ein Bieberroth, burch bie untere lippe einmal ein zerbructet Rrampf . . . Sier hob bas Mitleid ben erfchrochen Areund über die Doffichfeit hinaus, und er fagte ihr ges radegu bie Ginwilligungen ber Rurftin. Er rief feinem beschwerten Bergen feine bisberige Sof , Ruhnheit ju Bulfe, und befahl ihr, ben naben Frubling ju ihret Apothete ju machen, und die Blumen ju ihren offiziellen Rrautern, und ihre - Phantaffe ut ihret Arzenei. "Sie scheinen mich (fagte fie tacheins) ju ben Lerchen ju "rechnen, bie in ihrem Bauer immer grunen Rafen "haben muffen. Damit abet meine Rurftin und Sie "nicht umfonft gutig waren : fo werb' ich's am Ende thun. "- 3ch gefteh' es Ihnen, ich bin weninkens eine ein-"gebilbete -- Gefunde! ich fichle mich mobil." . . . . Sie brach es ab, um ibn mit ber Recimbehigfelt ber Engend, und mit einem in fcwefterlicher Liebe fcwimmenden Auge über ihren Bruder auszufragen, ob er gludlich und gufrieden fet, wie er arbeite, wie er fich in feinen Poffen fthice? Sie fagte ibm , wie web ihr bisber

biefe tief in ihre Geele eingesperrten Pragen gethan : und fie bantte ihm fur bas Gefchent feines Bertrauens mit einer Barme, Die er fur einen feinen Sadel feines bisberigen Schweigens hielt. - Gie fand von jeber gern in einem Blumentrang von Rinbern; aber in Rlachfen, fingen batte fie diefer Debelfternchen noch mehre und gwar aus einem besondern Brunde um ihren Glang verfammelt, namich um et zu verbergen, baf fie Giulia. eine fleine funfjabrige Entelin bes Stadtfeniors, bei welchem ihr Bruber mehnte, als die unwillführliche Les benebefchreiberin und Zeitungtragerin beffelben an fic ziehe. Mehr als breimal mar ibm, als mußt' er biefem lilienweißen Engel, ben feine Bolfe immer hober trug, ju Sugen fallen und mit ausgebreiteten Armen fagen : "Klatilde, werde meine Freundin eh' du ftirbft - meine "alte Liebe gegen bich ift langft jerquetscht, benn bu bift "zu que für mich und für und alle - aber bein Freund "will ich fein, mein Berg will ich überwinden fur bich, "meinen himmel will ich hingeben fur bich, - ach bit "wirst ohnehin ben Abendthau bes Altere nicht erleben "und die Augen bald jumachen, und der Morgenthau "hangt noch barin!" Denn er hielt ihre Seele fur eine Perie, beren Rorpermufchel geoffnet in ber auflofenden Sonne liegt, damit fich die Perle fruber fcheibe. - Beim Abschiede fonnt' er ihr mit der Freimuthigfeit des Freunbes , bie am bie Stelle ber Burudhaltung bes Liebhabers gefommen war, die Bieberholung feiner Befuche anbie: Ueberhanpt behandelte er fie jeto marmer und une befangner; erftlich, weil er auf ihr erhabnes Berg fo gang Bergicht gethan, daß er fich über feine fruhern fuhnen Anfpruche barauf muntbette; zweitens, weil ihm bas Befühl feiner uneigenmibigen anfopfernben Rechtichafe fenheit gegen fie Bundbalfam auf feine bisherigen Ges wiffenbiffe gof.

An diese Krantlichkeit schloß fich ein Abend ober ein Ereigniß an , worein ber Lefer , glanb' ich , fich nicht finden wird. - Biftor follte Abende Coachimen ine Schanspiel abholen, und ihr Bruder mußte vorher ihn abholen. 3ch hab' es ichon zweimal niebergefcbrieben. daß ihm feit einigen Bochen Ratthien nicht mehr fo aus wider war, wie einem Elephanten eine Raus; er hatte boch eine einzige qute Seite, doch einigen moralischen Goldglimmer an ihm ausgegraben, namlich bie größte Anbanglichkeit an feine Schwefter Joachime, Die allein fein ganges, feinen Eltern jugefchloffenes Berg, feine Mufterien und feine Dienfte inne batte - gweitens liebte er an Matthieu, mas ber Minister verbammte, ben Salgeift der Freiheit - brittens find wir alle fo , daß, wenn wir unfer Berg fur irgend ein weibliches aus einer Samilie eingeheizet baben, baß wir Ginbeiger nachber Die Ofenwarme auf die gange Gipp: und Dagenfchaft ausbehnen, auf Bruder, Reffen, Bater - viertens wurde Matthieu immer von feiner Schwester gelobt und entschuldigt. — Ale Biftor fam ju Joachime: hatte fie Ropfichmergen und Dusjungfern bei fich - ber Dus und ber Schmerg nahm ju - endlich schickte fie bie lebenbis gen Appreturmaschinen fort und feste fich, fobald fie aus bem Schaum ber Puder : und Schmudfaften , ber Schminflappen und mouchoirs de Venus, ber pondres d'odeur und ber Lippenpomaben ju einer Benus erbartet mar, ba feste fie fich nieber und fagte, fie bleibe su Saufe megen Ropfichmerzen. Bittar blieb mit da und recht gern. Wer nicht bas Sparrwert und Rellens wert des Menfchenbergens fennt, den nimmt es Buns

ber, daß Biftors Freundschaft gegen Rlotilde ein ganges Soniggewirke von Liebe fur Joachime in feine Bellen eine trug; es war ihm lieb, wenn fie einander besuchten ober umarmten, er fuchte in ben Segenfingern bes Pabftes nicht fo viele Beilfraft, als in Rlotildens ihren; Die Freundschaft berfelben ichien ihm eine Enticuldigung ber feinigen ju fein, und Joachimen auf bas Doftament bes Berthe ju beben, auf welches er fie mit allen Bas genwinden noch nicht ftellen tonnen. Sogar bas Bes fuhl feines fteigenden Werthes gab ihm neue Rechte gu lieben; und heute murbe fogar Rlotilbens Flor , und Rurftenbut feine Belmfleinodien auf Joachimens frantlichen, geduldigen Ropfe behauptet haben. In ihre fortgefeste Rofetterie gegen bas Narrenpaar hatt' er fich långft gefügt, weil er recht gut wußte, wen fie unter brei Beifen aus Morgenland nicht jum Rarren babe. fondern gum Anbeter. Aber gurud!

Matthieu, ber ber Schwester zu Gefallen auch zu Hause blieb, und Biktor und sie machten die ganze Banz de dieses concert spirituel. Joachime lehnte auf dem Ranapee ihren sanften siechen Ropf an die Band zurück, und blickte auf das Fußgetäsel, und sah mit den herüberz gezognen Augenliedern schoner aus — der Evangelist ging ab und zu — Biktor seste, wie allemal, im Zimmer herum — Es war ein recht hübscher Abend, und ich wollt', meiner würde heute so. Das Gespräch wendete sich auf die Liebe; und Biktor behauptete das Dasein eis ner doppelten, der bürgerlichen und der stiftsähigen oder französischen. Er liebte die französische in Büchern, und als Gesammtliebe, aber er haßte sie, sobald sie die einz zige sein sollte: er beschrieb sie heute so: "nimm ein wenig Eis — ein wenig Herz — ein wenig Wis — ein wenig

Papier - ein wenig Beit - ein wenig Beihrauch und gieff' ce gufammen , und thu' es in gwei Derfonen pon Stande: fo haft bu eine rechte qute frangbfifche fontenellische Liche" - "Gie vergagen, feste Das ba: "in, noch ein wenig Ginne, wenigstens ein Runftel "ober Sed ftel, bas als adjuvans ober constituens\*) .gur Argnei tommen muß. - Indeffen hat fie boch bas "Berdienft der Rurge; Die Liebe follte wie die Tragodie, auf Ginheit ber Beit, namlich auf ben Beitraum Gines "Lages, eingeschränket sein, damit fie nicht noch mehre "Aehnlichfeit mit ihr befame. Schildern Gie aber bie "burgerliche!" — Biftor: "bie gieh ich vor." — Matthicu: "ich nicht. Sie ift blos ein langerer Bahn-"finn, als der Born. On y pleure, on y crie, on y soupire, on y ment, on y enrage, on y tue, on w meurt - enfin on se donne à tous les diables, "pour avoir son ange. - Unfere Gesprache find heute Leinmal voll Arabesten und à la grécque : ich will ein "Rochbuchrezept zu einer guten burgerlichen Liebe machen: "Nimm zwei junge große Bergen — wasche fie fauber ab "in Laufwasser oder Druckerschmarze von deutschen Ro-"manen - gieße heißes Blut und Thranen baruber -"fete fie ans Reuer und an den Bollmond, und laffe "fie aufwallen - rubre fie fleifig um mit einem Dolche ..- nimm fie heraus und garniere fie wie Rrebfe, mit "Bergigmeinnicht oder andern Feldblumen; und trage "fie warm auf: fo haft bu einen fcmachaften burgerlis "den Bergenfoch \*\*)."

<sup>\*)</sup> adjurana ift das Ingredienz, das die Kräfte der Hauptins gredienzien stärkt; constituens ist, was der Arzenei die Form einer Pille, oder Latweige oder Mixtur ertheilt. \*\*) wie man sagt: Erdsenkoch, Rubelkoch.

Matthieu feste noch bingu: in ber beißen burgerlig cherlichen Liebe fei mehr Qual ale Spaß; in ibr fei, wie in Dante's Gedicht von ber Solle, lette am beften aus, gearbeitet und ber himmel am ichlichteften - Je alter ein Madchen oder ein eingepotelter Bering fei, befto buntler fei an beiden das Auge, bas burch die Liebe fo werbe - Jede Frau que einem bobern Birtel muffe frob fein , daß fie vom Danne , an den fie gefettet fei , nichts ju behalten brauche, ale fein Bild im Ring, wie Drog metbeus, ba Juviter einmal geschworen, ihn 30000 Sahre am Raufafus gelothet ju laffen , mahrend berfels ben blos ein wenig von diefer Baftille an ber Band ges tragen in einem Fingerring." - Dann ging Matthien eilend hinaus, welches er allemal nach migigen Entgun: bungen that. Biftor liebte bie bitterfte ungerechtefte Satire im fremben Munde, als Runftwert; er verzieh alles und blieb heiter.

Joachime sagte dann scherzhaft: "wenn also keine "Manier der Liebe etwas tangt, wie sie beide bewirsen "haben, so bleibt uns nichts übrlg, als zu hassen." — Doch nicht (sagt' er:) Ihr Herr Bruder hat nur keln' wahres Wort gesagt. Stellen Sie sich vor, ich wäre der Armenkatechet und verliebt — in die zweite Tochted des Pastor primarius bin ichs — ihre Rolle ist die ein ner Horschwester; denn die bürgerlichen Mädchen wissen nicht zu reden, wenigkene mehr in Haß, als in der; Liebe — Der Armenkatechet hat wenig dal esprit, aber, viel saint esprit, viel Chrlishkeit, viel Treue, zu viel Weichherzigskeit und unendliche Liebe — der Katechet kann keine galante Intrigue anspinnen auf einige Wochen oder Monate, noch weniger kann er die zweite Pastortochter in die Liebe hineindisputieren, wie ein roue —

er schweigt, um zu hossen, aber mit einem Derzen voll ewiger Liebe, voll opsernder Bunsche, begleitet er zar gend still alle Schritte der Geliebten und — Liebenden — aber sie erräth ihn nicht, und er sie nicht. Und dann stirbt sie . . . Aber vorher, eh' sie stirbt, tritt der bleiche Katechet trostlos vor ihr Abschiedlager und drückt die zitz ternde Hand, eh' sie erschlafft, und gibt dem kalten Auge noch eine Freudenthräne, eh' es erstarret, und dringet noch unter die Schmerzen der kämpsenden Seele mit dem sansten Frühlinglaute hinein: ich liebe dich — Wenn ers gesagt hat, stirbt sie an der letzten Freuz de, und er liebt dann auf der Erde weiter niemand mehr."

Die Bergangenheit hatte seine Seele überfallen — Thranen hingen in seinen Augen und mischten Klotilbens Krankenbild in einer sonderbaren Berdunkelung mit Joar himens ihrem zusammen — er sah und dachte eine Geskalt, die nicht da war — er drückte die hand derjenigen, die ihn ansah, und er dachte nicht daran, daß sie alles auf sich beziehen könnte.

Ploglich trat lachelnd Matthieu herein, und die Schwester lachelte nach, um alles zu erklaren, und sagte: ber herr hofmedikus gab sich bisher die Muhe, dich zu widerlegen. Biktor, schnell erkaltet, versetzte zweis beutig und bitter: "Sie begreifen, H. v. Schleunes, daß es mir am leichtesten wird, Sie in die Flucht zu schlagen, wenn sie nicht im Felde sind." — Maß strictte ihn; aber Wiktor schlug sanft sein Auge nieder, und ber reuete die Bitterkeit. Die Schwester suhr gleichgultig sort: "ich glaube mein Bruder ift oft im Falle, mit der Baron zu wechseln." — Er nahm es heiter lachend auf,

t

und er dachte wie Bittor, sie ziele auf seine galanten Abendtheuer und Lustreffen mit Weibern aus allen Standen, die auf dem Landtag sigen. — Aber da sie ihn fortgeschickt hatte, um bei ihrer Mutter anzufragen, wer heute Abends zum Cercle komme: so sagte sie dem Medikus: "Sie wissen nicht, was ich meinte. Wir "haben am hofe eine kranke Dame, die Ihre leibhafte "Pastortochter ist — Und mein Bruder hat nicht so "viel und nicht so wenig Geist, um den Armenkates "cheten zu machen." Vistor fuhr zuruck, brach ab, und ging ab.

Barum? Die fo? Besmegen? - Aber mertt man benn nicht, daß die frante Dame Rlotilde fein foll, Die Magens feinen Unnaherungen jur Schall : und Schuff. weite bes Bergens zu entfliehen fucht? Ueberhaupt hatte Wiftor wol gefehen, daß der Evangelift gegen Klotilben bisher eine verbindlichere Rolle fpielte, als er vor ihrem Einzuge in fein Effurial : und Raubschloß burchmachte; aber Biftor hatte diefe Boflichfeit eben diefem Ginquarties ren jugefchrieben. Jeso hingegen lag bie Rarte von beffen Plane aufgeschlagen ba : er batte einer gegen ibn gleichgultigen Perfon barum mit bem Scheine ber Berachtung (bie er aber fein mehr auf ihren funftigen fleis nen Raffenbestand, als auf ihre Reize fallen ließ) abs fichtlich begegnet, um dadurch ihre Aufmertfamfeit diefe Thurnachbarin ber Liebe - und nachher durch ben' schnellen Wechsel mit Gefälligkeit noch mehr, als biefe O! du fannft nichts ges Aufmerksamkeit zu gewinnen. minnen, rief in Biftor feber Scufger! Aber boch gab es ihm Schmerzen, bag biefe Eble, biefer Engel mit feis nen Flugeln einen folden Wiederfacher fchlagen muffe. - Dun wurden ihm breifig Dinge zugleich verbachtig

Boachimens Erdffnung und Ralte, Mutiblen's Rachtin und - alles.

So weit bieses Rapitel, bem ich nur noch einige reife Gedanken anhange. Man fieht doch offenbar, daß ber arme Biftor feine Seele fur jede weibliche, wie jener Inrann die Bettgenoffen fur bas Bette, fleiner Freilich ift Achtung die Mutter der Licbe; verstummelt. aber die Tochter wird oft einige Jahre alter als die Mute ter. Er nimmt eine hoffnung des weiblichen Werths nach ber andern gurud. Um fpateften gab er gwar feine Forderung ober Ermartung jenes erhabenen in bifchen Gefühls für die Emigkeit auf, das uns, diefen im magis fchen Rauche von Leben hangenden Schattenfiguren, cie nen unaustofchlichen Lichtpunkt jum 3ch ertheilt, und Das uns über mehr als Gine Erde hebt; aber ba er fah, daß die Weiber unter allen Achnlichkeiten mit Klotilden Diese zulest erhalten; und da er bedachte, daß das Belte leben alles Große am Menschen wegschleife, wie bas Better an Statuen und Leichensteinen gerade Die er: habnen Theile wegnagt: fo fehlte ihm nichts, um Joachimen Die ichon lange ine Reine gefdriebene Liebers flarung ju übergeben, nichts ale von ihrer Seite ein Ungluck - ein naffes Auge - ein Scelensturm - ein Rothurn. Mit beutlichern Worten: er fagte gu fich: "ich wollte, fie mare eine empfindsame Rarrin und gar "nicht auszuhalten. Wenn fie bann einmal die Augen "recht voll hatte, und bas Berg bagu, und wenn ich "dann vor Ruhrung nicht mußte, mo mir ber Ropf ftan: "be: fo tonnt' ich bann anrucken und mein Berg heraus: "bringen, und es ihr hinlangen und fagen: es ift bes "armen Baftians feines, behalt' ce nur." Mir iff. als hder' ich Hn Cleife dagn benten: "wem will ichs weis "ter geben?" —

Daß er das erfte wirklich gedacht hat, feben wir das raus, weil ers in fein Tagebuch hineingefest, aus bem mein Korrespondent alles zieht, und bas er mit ber Aufs richtigfeit ber freiesten Geele fur feinen Bater machte; um gleichsam feine Behler durch bas Prototollieren bers felben anszusohnen. Gein italianischer Lafai that faft nichts, ale es mundieren. — — hinge ich nicht vons Sunde und feiner Beitungtapfel ab, fo fiele feine Lich? erklarung noch beute vor: ich brache Joachimen etwan einen Arm .- ober legte fie ins Rrantenbette - ober bliefe dem Minister das Lebenslicht aus , ober richtete irs gend ein Unglud in ihrem Saufe an - und führte dann meinen helden bin jun leidenden heldin und fagte: "wenn ich fort bin, fo fnie nieder und überreich" ihr bein Berg." - Go aber fann ber chymische Prozes feiner Berliebung noch fo lang werden, wie ein inriftifdier, und ich bin auf drei Alphabete gefaßt.

Hier aber will ich etwas bekennen, was ber Leser aus Dochmuth verheimlicht: daß ich und er bei jeder aufe' tretenden Dame in diesen Posttagen einen Fehl'schuß zum Salubigron gethan — jede hielten wir für die Delbin des Helden — ansangs Agathen — dann Klostilden — dann als er in die Uhr der Fürstin seine Liebserklärung sperrte, sagte ich: "ich weiß schon den ganzen "Handel voraus" — dann sagten wir beide: "wir hatzten doch Recht mit Klotilden" — dann griff ich aus Noth zu Marien und sagte: "ich will mir aber weiter nichts merken lassen" — endlich wird's eine, an die keiner von uns nur dachte (wenigstens ich nicht) Joachime. — So kann mir's selber ergeben, wenn ich heirathe....

Aber laffet uns, flatt ju traumen, benten und hofsfen; und jest fragen: werden auf Pflangenmens ichen, auf Thiermenschen endlich Gottmensichen tommen? Berrath der Gang der Belt. Uhr so viel Zwed wie der Bau derselben, und hat fie ein Bifferblatt: Rad und einen Zeiger?

Dan fann nicht (wie ein befannter Philosoph) von Endabsichten in ber Physit fo fort auf Endabsichten in ber Gefchichte schließen - so wenig als ich, im Gitte gelnen , aus bem teleologischen (absichtvollen) Bau eincs Menschen eine teleologische Lebensgeschichte besselben folgern fann, ober fo menig, als ich aus bem meifen Bau der Thiere auf einen fortlaufenden Plan in der Beltges fchichte berfelben schließen barf. Die Natur ift eifern, immer biefelbe, und bie Weisheit in ihrem Bau bleibt unverdinkelt; das Menschengeschlecht ift frei, und nimmt wie das Aufgufthier, die vielgestaltete Borticelle, in jedem Augenblick bald regelmäßige, bald regellofe Figuren an. Jebe penfifche Unordnung ift nur die Bulfe einer Ordnung, jeder trube Fruhling die Sulfe eines heitern Berbftes; aber find benn unfere Lafter die Blutefnofpen unferer Tus genden, und ift ber Erdfall eines fortfinfenden Boles wichts benn nichts, ale eine verborgne himmelfahrt befe felben? - Und ift im Leben eines Mero ein 3weck? Dann fonnt' ich eben fo gut alles jurudgeben und ums fehren. und Lugenden ju Bergblattern verfteckter Lafter Wenn man aber, wie mancher den Sprach migbrauch fo weit treibt, bag man moralifche Sobe und Licfe, wie die geometrifche, nach bem Stand: umfehret, wie vositive und negative Gro: Ben ; wenn alfo alle Gichtenoten, Rleckfieber und Blei: ober Gilberfolifen des Menschengeschlichts nichts

sind, als eine andere Art von Wohlbesinden: so brauchen wir ja nicht zu fragen, ob es je genesen werde — es könnte ja dann in allen möglichen Krankheiten doch nichts fein, als gesund.

Wenn sich ein Monch des zehnten Jahrhunderts schwermuthig eingeschlossen, und über die Erde, aber nicht über ihre Zufunft nachgedacht hatte: ware nicht in seinen Traumen das dreizehnte Jahrs hundert schon ein helleres gewesen, und das achtzehnte blos ein verklärtes zehntes?

Unfere Wetterprophezeiungen aus ber gegenmartie gen Temperatur find logifch richtig und hiftorifch falfch, weil neue Bufalle, ein Erbbeben, ein Romet, die Strome des gangen Dunftfreifes umwenden. Rann der gedachte Donch richtig berechnen, wenn er folche funftige Großen wie Amerita, Schiefpulver und Druckerschwarze nicht ans fest? - Eine neue Religion - ein neuer Alexander eine neue Krantheit - ein neuer Franklin fann den Waldstrom, deffen Weg und Inhalt wir auf unserer Res denhaut verjungen wollen, brechen, verschlucken, bams men, umlenten - Doch liegen vier Belttheile voll ans gefetteter milder Bolfer - ihre Rette wird taglich dunner - die Zeit schließet fie los - welche Bermuftung, mes nigstes Beranderungen, muffen diefe nicht auf dem fleis nen bowlingreen unserer fultivierten gander anrichten? - Gleichwol muffen alle Bolfer ber Erbe einmal gue fammengegoffen werden, und fich in gemeinschaftlicher Bahrung abklaren, wenn einmal diefer Lebens : Dunft. freis heiter werden foll.

- Ronnen wir von einigen mit Eisenfeile und Scheibes wasser (bier Lettern und Druckschwärze) felbst angelegten

pen machen uns mehr irre, als die phyfischen, weil jene ihrer Natur nach einen großern Spiel und Zeitz raum einnehmen, als diese — und doch sind die finstern Jahrhunderte nichts als eine Eintauchung in den Schatz ten des Saturns, oder eine Sonnenfinsterniß ohne Werweilen. Ein Mensch, der sechstausend Jahre alt ware, warde zu den sechs Schöpfungtagen der Weltges schichte sagen: sie sind gut.

Man follte aber niemals moralifche und phyfis fce Revoluzionen und Entwickelungen zu nahe an ein: ander ftellen. Die gange Ratur bat feine andere Bemes aungen als porige, ber Birtel ift ibre Babn, fie bat feine andere Jahre als platonische - aber ber Denich allein ift veranderlich, und die gerade Linie oder ber Bickack führen ihn. Gine Sonne hat fo gut wie ber Mond ihre Finfterniffe, so gut wie eine Blume, ihre Blute und Abblute, aber auch ihre Palingenefie und Er: Allein im Menschengeschlecht liegt bie Doth: wendigfeit einer emigen Beranderung; jedoch bier gibts nur auf und niederfteigende Beichen, feine Rule minazion; jene ziehen nicht einander nothwendig nach fic, mie in der Physit, und baben teine außerste Stufe. Rein Bolt, fein Zeitalter fommt wieder; in der Physit muß alles wiederkommen. Es ift nur aufällig, nicht nothwendig, daß Bolfer in einem gemiffen Stufenalter, auf einer gewiffen murben Sproffe wieder herunterfturgen man verwechselt nur die lette Stufe, von welcher Bolfer fallen, mit der boch ften; die Romer, bei benen feine Sproffe, fondern bie gange Leiter brach, mußten nicht mothwendig burch eine Ruftur finten \*), die nicht

<sup>\*)</sup> Auch nicht burch ben Lurus, bessen Große man — inbem man ihre Ausgabe mit unferer Einnahme bergleicht —

einmal an unsere reicht. Bolfer haben kein Alter, ober oft geht das Greisenalter vor dem Junglingalter. Schon bei dem Einzelwesen ist der Arebsgang des Geistes im Alster nur zufällig; noch weniger hat die Tugend darin eine Sommers Sonnenwende. — Die Menschheit hat also zu einer ewigen Berbesserung Fähigkeit; aber auch hoffs nung? —

Das gestörte Gleichgewicht ber eignen Krafte macht den einzelnen Renschen elend, die Ungleiche heit der Burger, die Ungleichheit der Bolter, macht die Erde elend; so wie alle Blige aus der Nachbarschaft der Sbbe und Fint des Aethers entstehen und alle Sturs me aus ungleichen Lustvertheilungen. Aber zum Glack liegts in der Natur der Berge, die Thaler zu fullen.

Nicht die Ungleichheit der Guter am meisten — denn dem Neichen halt die Stimmen, und Fauste, Mehrheit der Armen die Baage — sondern die Ungleichheit der Rultur macht und vertheilt die politischen Druckwerke und Druckwurpen. Die lex agraria in Feldern der Bissenschaften geht zulest auch auf die physischen Felder über. Seitdem der Baum des Erkenntnisses seine Aeste aus den philosophischen Schulfenstern und priesterlichen Kirschensen in den fern hinausdrängt in den allgemeinen Garzten: so werden alle Bolter gestärkt. — Die ungleiche

<sup>-</sup> übertreibt, und ber ihnen nur baburch schabete, daß sie bie Bbiler gleichsam wie oftindische Bettern beerbten. Es war der eines Schusters, der das große Loos gewonnen; es war die Berschwendung eines Soldaten nach der Plunderung. Daher hatten sie Lurus ohne Berfeinerung. Es konnte sich ihre Große nur durch Bergroßerung erhalten. Hätte man ihnen Amerika mit seinen Goldstangen vorgeworsen, sie hatten bei größerm Lurus noch einige Jahrdunderte langer an dieser Krucke geben konnen.

Ausbildung fettet Bestindien an den Fuß Europens, Heloten an Sparter, und der eiserne Sohlkopf \*) mit dem Drucker auf der Negerzunge setzt einen Hohlkopf and derer Art voraus.

Bei ber fürchterlichen Ungleichheit ber Bolfer in Dacht, Reichthum, Rultur, fann nur ein allgemeines Sturmen aus allen Rompagecten fich mit einer bauer: baften Bindftille beschließen. Ein emiges Gleichgewicht von Europa fest ein Gleichgewicht der vier übrigen Belt: theile voraus, welches man, fleine Librazionen abgerechnet, unferer Rugel verfprechen fann. Man wird funfs tia eben fo menia einen Bilden, als eine Infel entdets ten. Gin Bolf muß bas andere aus feinen Tolveliabren Die gleichere Rultur wird die Rommerzientraf: tate mit gleichern Bortheilen abschließen. Die langften Regenmonate ber Menschbeit - welche in die Bolter: verpflanzungen allzeit fielen, fo wie man Blumen allzeit an truben Tagen verfest - haben ausgewittert. fteht ein Gefvenft aus der Mitternacht da, das weit in die Zeiten des Lichts herein reicht - der Krieg. den Wappen: Adlern machsen Krallen und Schnabel so lange, bis fie fich, wie Eberhauer, frummen und fich felber unbrauchbar machen. Wie man vom Befur be: rechnete, daß er nur ju 43 Entjundungen noch Stoff verschließe: so konnte man auch die funftigen Rriege gab: Diefes lange Gewitter, bas ichon feit feche Sahr taufenden über unferer Rugel fteht, fturmt fort, bis Bolten und Erde einander mit einem gleichen Daag von Bligmaterie vollgeschlagen haben.

<sup>\*)</sup> Befanntlich wird ber Kopf bes armen Regers in einen boblen von Eifen gesperrt, ber seine Zunge niederbrückt.

Afle Bolfer werben nur in gemeinschaftlicher Aufbraufung hell; und ber Riederschlag ift Blut und Tobtenknochen. Ware die Erde um die Salfte verens gert: so ware auch die Zeit ihrer moralischen — und physischen — Entwickelung um die Halfte verkurzt.

Mit den Ariegen sind die startsten hemmtetten der Wissenschäften abgeschnitten. Sonft waren Ariegmaschinen die Samaschinen neuer Renntnisse, indes sie alte Ernten unterdruckten; jego ift's die Presse, die den Santienstand weiter und sanfter wirft. Statt eines Alexanders brauchte nun Griechenland nichts nach Afien zu schiefen, als einen — Seger; der Eroberer pelzet, der Schriftseller sact.

Es ift eine Eigenheit der Anftlarung, daß fie, ob fie gleich den Einzelwesen noch die Tauschung und Schwäche des Lasters moglich lasset, doch Wölter von Rompagnie : Lastern und von Nazionaltauschungen — z. B. von Stranbrecht, Secraub — erlöset. Die besten und schlimmsten Thaten begehen wir in Gesells schaft, ein Beispiel ift der Krieg. Der Negerhandel muß in unsern Tagen, ce mußte denn der Unterthanens handel ansangen, aushören. \*)

Die hochten steilsten Thronen stehen wie die hochsten Berge in ben warmsten Landern. Die politischen Berge werden wie die physischen täglich turger (zumal wenn sie Feuer speien) und mussen endlich mit den Thalern in Giner — Chene liegen.

Aus allem diefen folgt:

Es fommt einmal ein goldnes Zeitalter, bas feber Weife und Lugendhafte ichon jeto genießet, und wa die

<sup>+) 3</sup>m Jahr 1792 gefchrieben-

Menichen es leichter haben, gut ju leben, weil fie es leichter haben, überhaupt zu leben, - mo Ginzelne, aber nicht Bolfer fundigen - wo die Menfchen nicht mehr Freude (benn biefen Sonig gieben fie aus jeder Blume und Blattlaus) fondern mehr Tugend baben mo bas Bolf am Denfen, und der Denfer am Arbeiten \*) Untheil nimmt, damit er fich die Seloten exspare mo man ben friegerischen und juriftischen Mord verdammt, und nur zuweifen mit dem Ofluge Ranonentugeln aufe actert. - - Benn biefe Beit ba ift: fo ftoct beim Hebergewicht bes Guten die Maschine nicht mehr burch Reibungen. - Wenn fie ba ift: fo liegt nicht nothwens dig in der menschlichen Natur, daß fie wieder ausarte und wieder Gemitter aufziehe (benn biefer lag bas Eble blos im fliehenden Rampfe mit bem übermachtigen. Schlims men), fo wie es, nach Forfter, auch auf der beißen St. Belenen : Infel \*\*) fein Gewitter gibt -

Benn diefe Festgeit tommt, dann find unfre Rindess finder - nicht mehr. Wir fteben jeso am Abend und sehen nach unferm bunkeln Tag die Sonne durchglubend untergeben, und une ben beitern fillen Gabbathtag ber Menschheit hinter ber letten Wolke versprechen; aber unfre Nachkommenschaft geht noch durch eine Nacht voll Wind und burch einen Nebel voll Gift, bis endlich über eine glucklichere Erbe ein emiger Morgenwind voll Blus tengeister, vor der Sonne giebend, alle Bolten verdrangend, an Menschen ohne Seufzer weht. Die Aftros

am himmel über gang Guropa ftanb, bort auf platter Erbe.

<sup>\*)</sup> Der Millionar fest Bettler, ber Gelehrte Beloten por-aus, bie bobere Bilbung ber Einzelnen wirb mit ber Bers wilberung ber Menge erfauft. \*\*) 1792 gefdrieben. Jego liegt fogar bas Gewitter, bas fonft

nomie verspritht der Erde eine ewige Fruhlings, Tags und Rachtgleiche"); und die Geschichte verspricht ihr eine hohere; vielleicht fallen beibe ewige Fruhlinge in eins ander. —

Bir Riebergefenkte, ba ber Mensch unter ben Den, fchen verschwindet, muffen uns vor ber Menschheit ere Wenn ich an die Griechen bente: fo feb' ich, bag unfere hoffnungen ichneller geben, als bas Schick fal. - Bie man mit Lichtern Nachts über die Alpen von Gis reifet, um nicht vor den Abgrunden und vor bem langen Bege ju erfcweeden: fo legt bas Schidfal Dacht um uns, und reicht uns nur Facteln fur ben nåchften Beg, bamit wir und nicht betruben über die Rlufte der Butunft und über die Entfernung des Biele. -Es gab Jahrhunderte, wo die Menfchheit mit verbundnen Mugen geführt wurde - von einem Gefängniß ins anbere; - es gab andere Jahrhunderte, wo Gefpenfter Die gange Racht polterten und umffarzten , und am Morgen mar nichts verruct; es fann feine andern Jahrhune berte geben, als folche, wo Ginzelwefen fterben, menn Bolfer fteigen, wo Bolfer gerfallen, wenn bas Denfchengeschlecht fteigt; wo biefes felber fintt und fturgt, und endigt mit ber verstiebenben Rugel . . . Bas troffet uns? —

Ein verschleiertes Auge hinter ber Beit, ein unendstiches Berz jenseits ber Belt. Es gibt eine hohere Ordsnung ber Binge, als wir erweisen tonnen — es gibt eine Borfehung in ber Beltgeschichte und in eines jeden Leben, welche die Bernunft aus Rahnheit leugnet und

<sup>\*)</sup> Denn nach 400,000 Jahren fieht die Erbare, wie Jupis. ter jest, fentrecht auf ihrer Bahn.

bie bas herz aus Ruhnheit glaubt — es muß eine Borsfehung geben, die nach andern Regeln, als wir bisherzum Grunde legten, diese verwierte Erde verknupft als Lochsterland mit einer hohern Stadt Gottes — es muß einen Gott, — eine Tugend und eine Ewigkeit geben.

## 24. Hunbposttag.

Berftellte und mahre Dhumacht Rlotilbens - Julius - Emanuels Brief über Gott. -

Gutes, schones Geschlecht! Zuweilen wenn ich ein der mantenes herz über deinem warmen hangen sehe: so frag' ich: trägst du etwan ein abgebildetes darum auf deiner Brust, um dem Amor, dem Schickfal und der Berleumdung das gleiche Ziel ihrer verschiedenen Pfeile zu bezeichnen, wie der arme Soldat, der knieend umgesschossen wird, durch ein in Papier geschnittenes herz den Augeln seiner Kameraden die Stelle des schlagenden ans weist — — Wenn dieses Kapitel geendigt ist, wird mich der Leser nicht mehr fragen, warum ichs so anges sangen habe . . .

Einst fam Biktor von einem tagelangen Spaziers gange zuruck, als ihm Marie mit einem Briefchen von Matthieu athemlos entgegen lief. Es stand die Frage barin, ob er ihn und seine Schwester nicht heute über St. Lune bis nach Russewiz begleiten wollte. Das Laufen Mariens hatte blos von einem reichen Botenlohn und Gnadengelbe Magens hergerührt, ber arme Leute oft zus

aleich befchentte und perfiftierte, wie er feine Schwefter qualeich liebenswurdig und lacherlich fand. Leuten, Die ibn fannten, fam er baber fomifc vor, wenn er ernft. haft fein mußte. Aber Biftor fagte Dein gur Mitreife; was recht gut war, benn beibe waren ohnehin ichon Ich fann nicht bestimmen, ob's nach 2 ober fort. 3 Lagen mar, daß fie wiederkamen, die Schwester mit bem falteften Gefichte gegen ihn, und der Bruder mit dem warmsten. Er fonnte fich diese doppelte Temperatur nicht gang erflaren, fondern nur halb etwan aus Ent. deckungen, die beide bei Toffato und dem Grafen O. über feine Berkleidung und fein Buden : Drama tonnten gemacht haben. Bieber mar Joachimens Burnen immer erft eine Folge bes feinigen gewesen; jeso wars um. gefehrt; bicg verbroß ihn aber fehr.

Einige Tage barauf ftand er mit ber Rurftin und mit Joadsimen in einem Renfter des ministerialischen Louvre. Die Unterhaltung war lebhaft genug; Die Burftin überzählte die Buden auf bem Martte, Joachime fah dem fcnellen Bidgad einer Schwalbe nach; Bittor ftanb heimlich auf Ginem Beine (bas andere ftellt' er nur jum Schein und unbeladen auf den Boden), um zu verfuchen, wie lang' ers aushalte. Auf einmal fagte bie Furstin: "beilige Marie! wie fann man doch ein armes "Rind fo eingesperrt in einem Raften herumtragen!" Sie gudten alle auf bie Strafe. Biftor nahm fich bie Freiheit ju bemerten, daß das arme Rind von - Bachs Eine Frau trug einen fleinen Glasschrant vor fich fei. hangenb', ... worin ein wachferner eingewindelter Engel Schlief; fie bettelte wie andere, gleichsam auf diefes Rind, und das Rleine ernahrte fie beffer, als wenn es lebendig gewefen ware. Die Rurftin verlangte die neue Ericheis

nung herauf. Die Frau trat zitternd mit ihrem Ru. mientafichen ein, und jog ben fleinen Borbang jurud. Die Furftin hing ein tunftlerifch trunfnes Auge an bie Schlafende holde Gestalt, die (wie ihr Stoff von Bachs) aus Blumen geboren und in Prühlingen erzogen fcbien. Jede Schonbeit drang tiefin ihr Berg, baher liebte fie Slo: tilden fo fehr und viele Deutsche fo menig. hatte nur Gin Rind und Eine Schonheit lieb - und beides mar fle felber. Bittor fagte, die machferne Die mit und Ropie des Lebens hab' ihn von jeher trube ger macht, und er tonne nicht einmal feine eigne Bache. Nachbilbung in St. Lune ohne Schauber feben. "Steht "fie nicht in einem Ueberrock am Fenfter des Pfarrhauses?" fragte Joachime viel beiterer. "Dicht wahr?" fragt' et "wieder, "Sie bachten wol vor einigen Tagen, ich war "es felber?" - Aus ihrer Diene errieth er ihren biss berigen Brrthum, der vielleicht mit beigetragen batte, fie gegen ihn aufmbringen. Der Pater ber Furftin fam Dazu und fügte - nach feiner Gewohnheit, ju bulbis gen - bei, er werd' ihn, um ihm das Gigen ju er: fparen, nachstens blos nach feinem Bachsbild zeichnen. Der Pater mar bekanntlich ein guter Beichner.

Ich laffe Begebenheiten, die weniger wichtig find, unerzählt liegen, und gehe frohlich weiter.

Es war schon im Marz, wo die höhern Stande wer gen ihres sitzenden Winterschlafes mehr vollblutig als kaltblutig sind — wers nicht versieht, nimmt an, ihr Uebersiuß am Blute ruhre mehr vom Aussaugen des fremden her — wo die Krankheiten ihre Besuchkarten in Gestalt der Rezepte beim ganzen hof abgeben; wo die Augen der Fürstin, das Aether: Embonpoint des Fürsten, und die gichtischen hande des hofapothekers die Winters

kurme fortseten: da war es schon, sag' ich, als and Rlotilde ben Einstuß des Winters und ihrer verdoppelten Abgeschiedenheit von Zerstreuungen und ihres Umgangs mit ihren Phantasien jeden Tag heftiger empfand .— . Benn ich aufrichtig sein soll: so mess ich ihrer Abges schiedenheit wenig, aber ihrem vom Wohlstand auserlegs ten Umgang mit dem edeln Maß, mit den Schleunessschen, mit andern kaltblittigen Amphibien, alles bei; ein unschuldiges Herz muß in dem moralischen Frostwetter, wie alabasterne Gartenstatuen im physischen, wenn jenes und wenn diese weiche einsaugende Adern haben, Risse bekommen und brechen.

So ftands mit ihr an einem wichtigen Tage, wo er bei ihr die kleine Julia fand. Diefen geliebten Mamen legte fie bem Rinde bes Seniors bei, bes Miethherrn vom Flamin, um ihre Trauerfehnsucht nach ihrer tobten Giulia durch einen abnlichen Rlang, durch den Reft eis nes Coo ju ernabren. "Diefer Trauerton (fagte Bittor bei fich) "ift ja fur fie bas milleommene ferne Rollen bes "Leichenwagens, ber fie ju ihrer Jugendfreundin holt; und "ihre Erwartung eines abnlichen Schickfals ift ja ber "traurigfte Beweis eines abnlichen Grams." Wenn noch etwas nothig war, feine Freundschaft von aller Liebe zu reinigen: so war's diefes schnelle Entblattern eis ner fo iconen Paffionblume; - gegen Leibende ichamt man fich bes fleinsten Eigennutes. - Unter bem Ges fprache, von bem fich die eifersuchtige Julia burch bie Unverftandlichfeit ausgeschloffen fand, jupfte fie an ber Bebientenklingel aus Berbrug; benn Dabden machen fcon um acht Jahre fruber Gefallanfpruche als Rnaben. Rlotilbe verbot biefes Gelaute burch ein ju fpates Intere dift; die Rleine, erfreuet, daß sie das herrilende Came gen Barzen. Dieses Sehnen nach aufrichtigen Scelen war es auch wol, was aus Klotisten die Behauptung preste: es gebe nur Misheirathen zwischen den Stelen, nicht zwischen den Ständen. Daher kam ihre wachsende Liebe gegen die außer dem Lohkasten eines Stammbaums, nur in der Gemeinhut grunende Agathe — welche Liebe einmal ich und der Leser im ersten Bande aus Scharfssicht für den Deckmantel einer andern Liebe gegen Flamin erklärt haben, mid die uns beiden den Tadel gegen eine Heldin abgewöhnen sollte, die ihn hintennach immer widerlegt.

Auf der bicken Brieftasche, Die Agathe brachte, war die Sandschrift der Aufschrift von - Emanuel, welchen Rlotilde alles an die Pfarrerin überschreiben ließ, um ihrer Stiefmutter bas - Bumachen ihrer Briefe abgunehmen. Die Frau Le Baut hatte Diefe Gin ficht der Aften, diefe Gofrates : Bebammenfunft im Miniftes rium erlernt, bas ein Recht besitt, Saussuchung in ben Briefen aller Unterthanen ju thun, weil es fie ents weber fur Deftfrante ober fur Gefangene halten fann, wenn es will. Während die Stieftochter im Rebengime mer das außere Paquet erbrach, weil fie aus feiner Dide einen Ginfdluß fur ben Dottor prophezeiete: hauchte letter aus Bufall - ober aus Absicht; benn feit einiger Beit legte er überall feine Entzifferkangleien ber Beiber an, im engsten Wintel, in jeder Rleidfalte, in den Spus ren gelesener Bucher - baucht' er, fagt' ich, jufalliger Beife an die Fensterscheiben, auf denen man fodann les fen kann, mas ein warmer Finger baran geschrieben hat. Es traten nach bem unwillfürlichen Sauche lauter fran-Bolifche, mit dem Fingernagel ffigbirte Unfang . 6" her.

aus. "S!" — bacht' er — "das ift fonderbar: ich fange mich felber so an."

Seine Armuthungen brach die mit einem feligente wollten Angesicht wiederkommende Klotilde ab, die dem denkenden Medikus einen großen Brief pon Emanuel reichte. Nach dieser zweiten Freude folgte statt der dritten eine Neuigkeit; sie eröffnete ihm jest, "daß end, "lich Emanuel sie in Stand gesett, eine gehorsame, "wenn auch nicht gläubige Pazientin zu sein." Sie hatte nämlich bisher den Borsat ihres Gehorsams und ihr rer Frühlingkur so lange verschwiegen, die ihr Freund in Maienthal ihr ein Krankenzimmer — gerade Giuliak ihres — bei der Aebtissen auf einige Lenzmonate ausgewirztet hatte, damit da das Weben des Frühlings ihre ges sunknen Schwingen hebe, der Blumendust das zerspaltne Herz ausheile, und der große Freund die große Freundin aufrichte.

Biftor entwich eilend, nicht allein aus hunger und. Durft nach bem Inhalte feiner Sand, fondern weil eine neue Gedankenflut durch feine alten Gebantenreihen brach. -,Baftian! (fagte Baftian unterweges gu fich) "ich hielt "dich oft fur dumm, aber fur fo dumm nicht, - Dein, "es ift fundlich, wenn ein Mann, ein hof. Meditus, "ein Denter, Mongte lang barüber fpintifieret, oft halbe "Abende, und boch die Sache nicht eher herausbringt, "als wenn er fie bort, jest erft - Bahrlich fogar bas Fene "fter S paffet an!" - 3d und der Lefer wollen ibm das aus den Banden nehmen, womit er fich bier vor uns steinigt; benn er wirft nach uns beiben eben fo gut, weil. wir eben fo gut nichts errathen haben , wie er. Rury. ber verstedte Gludliche, der die schone Rlotilde jur Une. gludlichen macht, und fur ben fie ihre ftumme icheue Seele ;

ausseufzet, und der fur ihre meiften Reize gar teine Aus gen hat, ift der blinde — Julius in Maienthal. Das ber will fis hin.

Ich wollt' einen Folioband mit den Beweisen davon volldringen: Biktor zählte sie sich an seinen fünf Fingern ab. Beim Daumen sagt' er: "des Julius wegen sucht isse die kleine Julia, so ists auch mit Giulia" — beim Schreibsinger sagt er: "das franzdsische Anfang I sieht "wie ein S. ohne Querstrich aus" — beim Mittelsinger: "die Minerva hat ihm ja nicht blos die Flote, sondern "auch Minervens schänes Gesicht bescheert, und in dies isse blinde Amors Gesicht konnte Alotische sich ohne Erz "röthen vertiesen; schon aus Liebe gegen seinen Freund "Emanuel hätte sie ihn geliebt" — Beim Ningsinger: "daher ihre Bertheibigung der Misstiehen, da sein "büngerlicher Kingsinger an ihren abelichen kommen soll" — Beim Ohrsinger: "beim Himmel! das alles beweiset "nicht das Geringste."

Denn nun überftromten ihn erst die genzen Beweise: im ersten Bande dieses Buche kam oft ein unbekannter Engel zu Julius, und sagte: ",sei fromm, ich schweb", "um dich, ich beschirme beine eingehüllte Seele — ich ",gehe in den himmel zuruck." —

Bweitens: Dieset Engel gab einmal Julius ein Blatt und sagte, "berbirg es, und nach einem Jahr, wenn die "Birken im Tempel grunen, lass es die von Motisben "wotlesen: ich entstiehe und du horst mich nicht eher, als "über ein Jahr." — Alles das lag ja Motisben wie angegoffen an: sie konnte dem Blinden nie ihr sterbendes herz aufdecken — sie ging gerade jest (wie lange ift noch auf Psingsten?) nach Maienthal, um das Blatt, das sie ihm in der Karaktermaske eines Engels gereicht, selber

vorzulefen — endlich ging fic ja gerade bamals nach St. Lune ab — — furz, aufs haar trifft alles gir.

Wenn der Lebensbeschreiber ein Wort darein sprechen durste: so war' es dieses: Der Berghauptmann, der Les bensbeschreiber glaubt seines Orts alles recht gern; aber Rlotilden, die bisher aus jedem Schmußnebel weiß straftend herausging, und an det man, wie an der Sonne, so oft Wolken mit Sonnenfle den vermengte, kann er so lange nicht tadeln, bis sie es selber vorher thut. Wistor hat sogar, wie ich in der ersten Auslage, manche Beweise vergessen, die für Klotildens Liebe gegen Julius reden: z. B. den warmen Antheil an dessen Blindheit, und ihren Wunsch seiner Heilung (im Briefe an Emanuel); Flamins veraltete Eisersucht in Maienthal, sogar die Wonne, mit der sie im Schauspielhaus das Thal ein Seden nennt und die Lethe ausschlägt.

Biftor rif das Paquet entzwei, und zwei Blattchen fielen aus einem großen Blatte heraus. Das eine Blatte chen und das große Blatt waren von Emanuel, das zweite vom Lord. Er studierte das lette in doppelten Chiffern geschriebne zuerst; folgendes:

"Im herbst tomm ich, wenn die Aepfel reifen.
— Die Orsieinigkeit (ber Lord meint des Jursten deei Schne) "ist gefunden; aber die vierte Person in der "Gottheit (der vierte lustige Sohn) sehlet. — Kiehe aus ", dem Palaste der Raiserin aller Reusen (— mit dieser Chister hatten beide den Minister Schlunes zu bezeichnen verabredet.—) "aber die Großfürstin (Joachime) meide "noch mehr: sie will nicht lieben, sondern herrschen, "sie will fein Herz, sondern einen Jurstenhut. — In "Nem (er meint Igwola) "hute dich vor dem Kruzifer,

"aus bem ein Stilet fpringt! Dent an die In fel, eh' "bu fehleft."

Biktor erstaunte anfangs über die zufällige Angemese senheit dieser Berbote; aber da er sich bedachte, daß er sie ihm schon auf der Insel gegeben haben wurde, wenn sie sich nicht auf seine neuern Begebenheiten bezogen: so erstaunt' er noch mehr über die Kanale, durch welche seis nem Bater die Spionen Depeschen von seinen jeßigen Berhältnissen zugekommen sein mogen (— könnte denn mein Korrespondent und Spion nicht auch des Baters seiner sein?) — und am meisten über die Warnung vor Joachimen. "O! wenn diese gegen mich falsch ware!" sagte er seufzend, und mochte das trübe Bild und den Scufzer nicht vollenden. — Sondern er vertrieb beibe durch das kleine Blatt von Emanuel, das soklang:

## Mein Gobn,

"Die Morgenrothe bes Neujahrs schien über den Schnee an mein Angesicht, als ich das Papier hinlegte (Emanuels zweiten sogleich folgenden Brief) auf das ich zum lettenmale meine Seele mit allen ihren über diese Rugel hinausreichenden Bildern abzudrücken suchte. Aber die Flammen meiner Seele weben bis zum Körper und fengen den murben Lebensfaden ab; ich mußte oft die zu leicht bintende Brust vom Papier und von der Entzzickung wegwenden.

Ich habe, mein Sohn, mit meinem Blut an bich geschrieben. — Julius benkt jeso Gott. — Der Lenz glutt unter bem Schnee, und richtet sich balb auf aus bem Grunen und blubt bis an bie Bolken. — Meine Lochter (Klotilbe) fuhrt ben Fruhling an ber hand und kommt zu mir — Sie nehme meinen Sohn in die andre

Dand und lege ihn an meine Bruft, worin ein zerlaufens ber Athem ift, und ein ewiges herz . . . O wie tonen bie Abendgloden des Lebens so melodisch um mich! — Ja wenn du, und beine Klotilde und unser Julius, wenn wir alle, die wir uns lieben, beisammen stehen; wenn ich eure Stimmen hore: so werd' ich gen himmel bliden, und sagen: die Abendgloden des Lebens umtonen mich zu wehmuthig, ich werde vor Entzudung noch früher sterben, als vor dem längsten Tage, und ehe mir mein verewigter Bater erschienen ift.

Emannel.

Lieber Emanuel, das wirst du leider! Der Freuden, himmel dringt an deinen Mund, und unter Wehen, unter Tonen, unter Ruffen faugt er dir den flackernden Athem aus; benn der Erdenleib, der nur grafen, nicht pflucen will, verdauet nur niedrige Freuden, und erfaltet unter dem Stral einer hohern Sonne! ——

Mit Ruhrung zieh' ich von Biftors entzwei gebrucktem untenntlichen Angesicht ben Schleier weg, ber seine Schmerzen bedeckt. Las dich anschauen trostloser Mensch, ber einem Frühling entgegen geht, wo sein herz alles verlieren soll, Emanuel durch den Sod, Klotilbe durch Liebe, Flamin durch Sifersucht, sogar Joachime durch Argwohn! Las dich anschauen, Berarmter, ich weiß, warum bein Auge noch trocken ift, und warum du gebrorchen und den Kopf schüttelnd sagst: "Nein, mein theus rer Emanuel, ich tomme nicht, benn ich kann ja nicht."
— Es äste sich in dein herz am tiefsten, daß gerade dein treuer Emanuel noch glaubte, du wurdesk von seis

ı

}

ner Rrennbin geliebt. - Der unentwickelte Schmerg ift ohne Thranen und ohne Beichen; aber wenn ber Menfch bas Berg voll aufammenfliegenber Bunden burch Dhan: taffe aus bem eignen Bufen gieht, und die Stiche gablt und bann vergißet, baß es fein eignes ift: fo weint er mitleidig über das, mas fo fcmerzhaft in feinen Sanden Schlägt, und dann befinnt er fich und weint noch mehr. - Biftor wollte gleichsam die ftarre Secle and ben ges frornen Thranen marmend lofen, und ging ans Erfer: fenfter und malte fich, indef die verhaltene Abendglut des Marges aus dem Gewolfe über den Maienthalischen Bergen brannte, Rlotildens Bermahltag mit Julius vor - O, er jog, um fich recht webe ju thun, einen grub: lingtag über bas Thal, ber Genins ber Liebe fcblug über den Traualtar den blauen himmel auf, und trug bie Sonne ale Brautfactel ohne Bolfendampf burch bie teine Unermeklichfeit. - Da ging an jenem Tage Emanuel verflart, Aulins blind, aber felig, Rlotilde erros thend und langft genesen, und jeder war glucklich - Da fah er nur einen einzigen Unglucklichen in den Blumen fteben, fich namlich; da fah er, wie diefer Betrübte wortfarg por Schmerzen, froblich aus Tugend, naber und vertrauter mit ber Braut aus Ralte, fo ungefannt, eigentlich so entbehrlich mit herumgeht, wie ihm das Schuldlofe Daar mit jedem Zeichen ber Liebe alles vorrechnet, was er verloren, ober gar aus Schonung biefe Beichen verhehlt, weil es feinen Gram errath - diefer Gedante fuhr gleich einer Lohe wider ihn - nnd wie er endlich, weil die beladene Bergangenheit alle feine getodteten Soffe nungen und feine entfarbten Bunfche vor ihn tragt, fic umwendet, wenn bas geliebte Paar von ihm gum Altar und zum emigen Bunde geht, wie er fich trofflos ums

wendet nach ben ftillen leeren Fluren, um unenblich viel an meinen .. und wie er bann fo allein und buntel in ber Schonen Gegend bleibt und ju fich fagt: "deiner nimmt ,fich heute tein Denfch an - niemand brudt beine "Sand, und niemand fagt : Biftor, marum weinft bu .. (0? - D diefes Berg ift fo voll unaussprechlicher Liebe "wie eines, aber es zerfallt ungeliebt und ungefannt, und "niemand ftort fein Sterben und fein Beinen - Doch, "boch, o Julius, o Klotilde, wunsch' ich euch ewiges. "Glad und lauter zufriedne Lage" . . . . Dann tonnt' er nicht mehr; er legte die Augen in die Sand und anden Fenfterrahmen, und erlaubte ihnen alles und dachte nichts mehr; ber Schmerz, ber wie eine Rlapperfchlange mit nufgeriffenem Rachen ihn und fein Entgegentaumeln' angeschauet hatte, druckte ihn jest ergriffen und hineinges fcblungen auseinander . . .

Weiche Herzen, ihr qualet euch auf dieser felsigten Erbe so sehr, wie harte ben Andern, — den Funken, der nur eine Brandwunde macht, schwinget ihr zumu Feuerrade um, und unter den Blaten ift euch ein spizz zes Bkatt ein Dorn! . . . Aber warum, sag' ich zu mir, zeigst du deines Freundes seines, und difinest entsernte ahnliche Wunden an geheilten Reuschen? O antwortet sur mich, ihr, die ihr ihm gleicht: mochtet ihr eine einz zige Thrane entbehren? Und da die Leiden der Phantasie unter die Freuden der Phantasie unter die Freuden der Phantasie gehoren: so ist ja ein nasses Auge und ein schwerer Athemzug das geringste, wormit wir eine schöne Stunde kausen . . . .

— Der Stolz — Die beste Biberlage gegen weichlis che Thranen — wischte sie meinem helben ab und sagte ihm vor: "Du bist so viel werth wie die, welche glucklis, "der sind; und wenn ungluckliche Liebe dich bisher schlimm

ner Rreundin geliebt. - Der unentwidelte Schmer; ift ohne Thranen und ohne Beichen ; aber wenn ber Denich bas Berg voll gufammenfliegenber Bunden burch Dhan: tafie aus dem eignen Bufen gieht, und die Stiche gablt und bann vergiget, daß es fein eignes ift: fo weint er mitleidig uber bas, mas fo fcmerghaft in feinen Sanden feblagt, und dann befinnt er fich und weint noch mebr. - Biftor wollte gleichsam die ftarre Secle aus den ges frornen Thranen marmend lofen, und ging ans Erferfenfter und malte fich, indeg die verhaltene Abendglut bes Marges aus bem Gewolfe über den Maienthalischen Bergen brannte, Rlotildens Bermahltag mit Julius vor - O, er jog, um fich recht webe ju thun, einen Fruh: lingtag über das Thal, der Genius ber Liebe folug über ben Traualtar ben blauen himmel auf, und trug bie Sonne als Brautfactel ohne Bolfenbampf burch bie teine Unermeflichfeit. - Da ging an jenem Tage Ema: nuel verflart, Juline blind, aber felig, Rlotilde erros thend und langit genesen, und jeder war glucklich - Da fah er nur einen einzigen Ungludlichen in ben Blumen fteben, fich namlich; da fah er, wie diefer Betrubte wortkarg vor Schmerzen, frohlich aus Tugend, naber und vertrauter mit ber Braut aus Ralte, fo ungefannt, eigentlich so entbehrlich mit herumgeht, wie ihm bas Schuldlose Paar mit jedem Zeichen der Liebe alles vorrechnet, was er verloren, ober gar aus Schonung biefe Zeichen verhehlt, weil es feinen Gram errath - Diefer Gedanfe fuhr gleich einer lobe wider ihn - und wie er endlich, weil die beladene Bergangenheit alle feine getobteten Soffe nungen und feine entfarbten Bunfche vor ihn tragt, fic umwendet, wenn bas geliebte Paar von ihm gum Altar und jum ewigen Bunde geht, wie er fich trofflos ums

roenbet nach ben ftillen leeren Fluren, um unenblich viel an weinen, und wie er bann fo allein und buntel in ber Schonen Gegend bleibt und ju fich fagt: "beiner nimmt efich heute fein Menich an - niemand druckt beine "band, und niemand fagt: Biftor, marum weinft bu .. fo? - D biefes Berg ift fo voll unaussprechlicher Liebe. "wie eines, aber es zerfällt ungeliebt und ungefannt, und "nicmand ftort fein Sterben und fein Beinen - Doch. "boch, o Julius, o Klotilde, wunich' ich euch emiges "Glack und lauter gufriedne Tage" . . . . Dann fonnt' er nicht mehr; er legte bie Augen in die Sand und an ben Benfterrahmen, und erlaubte ihnen alles und dachte nichts mehr; ber Schmerg, ber wie eine Rlapperfchlange mit aufgeriffenem Rachen ihn und fein Entgegentaumeln angeschauet batte, bruckte ibn jest ergriffen und bineinges fcblungen auseinander . . .

Weiche Herzen, ihr qualet euch auf dieser felsigten Erde so sehr, wie harte den Andern, — den Funken, der nur eine Brandwunde macht, schwinget ihr zum Feuerrade um, und unter den Blaten ift euch ein spizz zes Blatt ein Dorn! . . . Aber warum, sag' ich zu mir, zeigst du deines Freundes seines, und difinest entsernte ahnliche Wunden an geheilten Reuschen? O antwortet für mich, ihr, die ihr ihm gleicht: möchtet ihr eine einz zige Thrane entbehren? Und da die Leiden der Phantasie unter die Freuden der Phantasie unter die Freuden der Phantasie gehören: so ist ja ein nasses Auge und ein schwerer Athemzug das geringste, woz mit wir eine schöne Stunde kausen. . . .

— Der Stolz — Die beste: Biberlage gegen weichlis che Thranen — wischte sie meinem helden ab und sagte ihm vor: "Du bist so viel werth wie die, welche glucklis, "der sind; und wenn ungluckliche Liebe dich bisher schlimm

"machte, wie gut konnte bich nicht bie gludliche machen!"
— Es war Stille in ihm, und außer ihm; die Nacht war am himmel; er las Emanuels Brief.

## Mein Sorion!

Bor einigen Stunden hat die Zeit ihre Sanduhr ums gekehrt, und jeho rieselt der Staub eines neuen Jahres nieder. — Der Uranus schlägt unserer kleinen Erde die Jahrhunderte, die Sonne schlägt die Jahre, der Mond die Monate; und an dieser aus Welten zusammengesetzton Konzertuhr treten die Menschen als Bilder heraus, die freudig rusen und tonen, wenn es schlägt.

Much ich trete froh heraus unter das schone Renjahrs morgenroth, das durch alle Wolken glimmt und den hos hen halben himmel herausbrennt. In einem Jahre sch' ich aus einer andern Welt in die Sonne: o wie wallet dies ses lestemal mein Derz unter dem Erdengewolf von Liebe dier, gegen den Bater dieser schonen Erde, gegen seine Linder und meine Geschwister, gegen diese Blumenwiege, worin wir nur Einmal erwachen, und unter ihrem Wiesgen an der Sonne, nur Sinmal entschlafen!

Ich erlebe keinen Sommertag mehr, darum will ich ben schönsten, wo ich mit beinem Julius\*) zum erstenmale betend durch Lichtwolken und durch Harmonieen drang, und mit ihm vor einem dannernden Throne nies derstel und zu ihm sagter "oben in der unermestlichen "Bolke, die man die Ewigkeit neunt, wohnt der, der "uns geschaffen hat und liebt" — diesen Tag will ich heute in meiner Seele wiederholen; und nie erlosche er auch in meinem Julius und Horion!

<sup>\*)</sup> Julius murbe erst im zwölften Jahre blind, und hatte also Barstellungen des Gesichts.

Ich habe oft zu meinem Inlind gesagt: "ich habe "dir dan größtem Gedanken bes Menschen, der seine "Seele zusammenbeugt und doch wieder aufrichtet aufemig, "noch nicht gegebent aber ich sage dir ihn an dem Tage, "me dein und, mein Geift am reinsten ift, oder wo ich "perbe." Dahen dat er mich oft, wenn sein Engel bei ihm gewesen war, aberwenn die Flote und die schauerns de Racht, oder der Stuem ihn erhoben hatte :: "sage mir, "Emannel, den gräften Gedanken des Menschent."

. Es mar an einem bolben Julinsabend, mo mein Geliebter an meinem Bufen auf dem Berge nuter ber Trauer birte lag und weinte, und mich fragte: "Sage mir, warwum ich diefen Abend fo febr weine? - Thuft Da es "denn nie, Emanuel? Es fallen aber nach warme Leop. afen von den Wolfen auf meine Banceni" - Ich ant wortete: "im Simmel gieben fleine warme Debet berum "nnd verfcbutten einige Thantropfen; aber neht nicht ber "Engel in beiner Geele auf und nieder? Denn bu ftrete "teft beine Sand aus . um ibn angurabnen." - Suflus Saate: "Sie er fiebt vor meinen Gebanten; aber ich wollte "nur bich anruhren; benn ber Engel iftiga ans ber Erbe ngegangen , und ich febne mich recht nach feiner Stimme. "In mie mallen Ergumgeftalten in einander, aber fie has "ben feine fo hellen Farben wir im Schlafe - lacheln de Une agefichter blicfen mich an, und fommen mit aufgebreiteten "Shattenarmen auf mich, und winten meiner Geele und Bein Emac "nuel, ift denn bein Angeficht nicht mit unter meinen Schate "tengeftalten?" Sier fchlof er fein naffes Angeficht glubend an meines, das ihm abgeschattet vorzuschweben fchien; eine Bolfe fprengte das Beihmaffer des himmels über unfre Umgemung, und ich fagte: wir find beute fo meich blos

"D Julins, Julius (fagt' ich und jumfaßte feine Bruft) "bie Erbe ift groß — aber bas herz, bas auf "ihr ruht, ift noch großer als bie Erhe, und großer als "die Sonne . . . Denn es allein benft ben großten "Gebanten."

... Oldblich ging es vom Sterbebette ber Sonne fühl wie aus einem Brabe daber. Das hobe Luftmeer mantte, und ein breiter Strom, in beffen Bette Balber niebergebogen lagen, braufte burch ben himmel die Laufbabn ber Sonne gurud. Die Altiere ber Ratur, Die Berge, waren wie bei einer großen Evaper fcwarz, überhüllt. Der Menich war vom Rebelgemille auf die Erde einges fpertt und geschieden vom Simmel. Am Rufe des Ges wolbes lecten burdfichtige Bite, und ber Donner Schlug breimal an das schwarze Gowelbe. Aber ber Stunn vichtete fich auf und rif es ausemandon; er trieb die flies genden Trummer bes zerbrochenen Gefangniffes durch bas Blau, und warf bie jerftucten Dampfmoffen unter ben himmel binab - und noch lange brauft' er allein über Die offne Erbe fort, durch die lichte gereinigte Chene ;. . . Aber über ihm, binter bem weggeriffenen Borbang glange das Allerheiligfte, die Sternennacht. ---

Wie eine Sonne ging der großte Gedante des Mensichen am himmel auf — meine Seele wurde eingebruckt, wenn ich gen himmel fah — sie wurde aufgehoben, wenn ich auf die Erde sah —

Denn der Unendliche hat in den himmel feinen Rasmen in glubenden Sternen gefact, aber auf die Erde hat er seinen Namen in sanften Blumen gesact.

"O Julius, fagt' ich, bift bu heute gut gewesen?"
— Er antwortete: "Ich habe nichts gethan, außer ges
"weint. "

"Julius trie nieber und entfette jeden boffen Gedamten — hore meine Stimme beben, fühle meine hand sittern — ich fniee neben bir."

"Bir knieen hier auf biefer kleinen Erbe vor ber Una enblichfeit, por der unermeglichen über und ichmebenben Mbelt. bor bem leuchtenben Umfreis bes Raums. Ers bebe beinen Geift und bente mas ich sehe. Du horft ben Sturmwind, ber bie Bolfen um die Erbe treibt aber bu borft ben Sturmwind nicht, ber bie Erben um Die Sonne treibt, und ben größten nicht, ber hinter ben Sonnen weht, und fie um ein verhulltes All fubre. bas mit Sonnenflammen im Abgrund liegt, Eritt von ber Erbe in den leeren Mether: biet schwebe und fiehe fie gu einem fliegenden Gebirge einschwinden, und mit feche andern Sonnenftaubchen um Die Sonne Spielen - gies benbe Berge, benen bu gel \*) nachflattern, fturgen poruber vor bir, und Reigen hinauf und hinab vor bem Sonnenichein - bann ichau' umber im runden, bligene ben, hohen, aus troftallifierten Sonnen erbaueten Bes wolbe, durch beffen Rigen die unermegliche Racht fchauet, in der bas funteinde Gewolde banat - Du fliegft Sabre taufende, aber bu trittft nicht auf die lette Gonne, und in die große Nacht binaus - Du schließest bas Muge gu und wirfft bich mit einem Gebanten über ben Abgrund und über bie gange Sichtbarfeit, und wenn bu es wies ber offneft, fo umfreisen bich, wie Scelen Gebanten, neue hinauf und hinab fturmende Strome aus lichten Bellen von Sonnen, and bunteln Tropfen von Erden, und neue Sonnenreihen ftehen einander wieder aus Mors gen und Abend entgegen und bas Peuerrad einer neuen

<sup>\* \*)</sup> Planeten mit Donben.

Wilchstraße: wählt Ach um im: Steen der Zeit — Ja dich fücke eine unendiche hand aus dem ganzen-Himmel, du siehest zurück und heftest dein Auge auf das erblassende eintrocknende Sonnenmeer, endlich schwedt die entsernte Schöpfung nur noch als ein bleiches stilles Wölschen tief in der Nacht, du dünsst dich allein und schauest dich um und — Eben so viel Sonnen und Milchstraßen stame men hornnter und hinauf, und das bleiche. Wölschen hängt noch zwischen ihnen bleicher, und außen um den ganzen blendenden Abgrund ziehen sich lauter bleiche stille Wölschen."

"O Julius, o Julius, zwischen den wandelnden Feuerbogen, zwischen den von einem Abgrund in den andern geschleuberson Wischstanfenden, da stattert ein Bludenstäubchen, aus sechs Jahrtansenden und dem Mensschengeschlecht gemacht — Julius, wer erblicht und wer versorgt das flatternde Stäubchen, das aus allen unsern Berzen besteht?"

"Ein Stern wurde jest herabgefchlagen. Falle wils lig, Stern in die Luft der Erde geheftet, auch die Sterne über der Erde taumeln wie du in ihre entlegnen Greber herab — das Weltenmeer ahne tifer und ohne Grund quillet hier, versieget dort; die Micke, die Erde, sliegt um das Sonnenlicht, und sindt in das Licht und zerbede kelt — O Julius, wer erblieft und exhalt das flatternde Ständchen auf der Macke, mitten im gahrenden, grüs nenden, verwitternden Chaos? O Julius, wenn jeder Ungenblief einen Menschen und eine Welt zerlegt — wenn die Zeit über die Kometen geht und sie austrictwie Funken, und die verkohlten Sonnen zerreibt — wenn die Milchstraßen nur wie zurücksahrende Blise aus dem großen Dunkel dringen — wenn eine Weltenreihe um die

andere in den Abgrund hinuntergezogen wird, wenn das emige Grab nie voll wird und der emige Sternenhimmel nie leer: o mein Getiebter, wer erblickt und erhalt benn uns fleine Menfchen aus Staub? - Du, Allgutiger, erhaltst une, bu, Unendlicher, bu, o Gott, bu bildeft uns, bu fieheft uns, bu liebeft.uns - D Julius, erhebe Deinen Gelft und faffe ben groften Gedanten bes Men: Schen! Da wo die Ewigfeit ift, da wo die Unermeflich, keit ift und mo die Macht anfängt, da breitet ein uneude licher Geift feine Arme aus, und bat fie um bas große fallende Welten : All, und tragt es und marmt et. Ich und bu, und alle Menfchen, und alle Engel und alle Burmchen ruben an feiner Bruft, und bas branfende fchlagende Beltette und Sonnenmeer if ein einziges Rind in feinem Arm. Er fichet burch das Meer hindurch , worin Rorallenbaus me voll Erden fcmanten, und fieht an der fleinften Ros ralle das Burmden fleben, das ich bin, und er gibt dem Burmchen ben nachften Tropfen, und ein feliges Berg, und eine Bufunft und ein Ange bis ju ihm hinauf - ja, o Gott, bis zu dir hinauf, bis an dein Berg."-

Unaussprechlich gerührt, sagte weinend Julius: "Du siehft, o Geist der Liebe, also auch mich armen Blinden — o! komm in meine Selle, wenn sie allein ist, und wenn es warm und still auf meine Wangen regnet, und ich dazu weine und eine unaussprechliche Liebe Phhle: ach du guter großer Geist, dich hab' ich gewiß bisher gemeint und geliebt! — Emanuel, sage mir noch viel, sage mir seine Gedanken und seinen Ansang."

"Gott ift die Ewigkeit, Gott ift die Bahrheit, Gott ift die Heiligkeit — er hat nichts, er ift alles — das gange herz fasset ihn, aber kein Gebanke; und Er benkt nur uns, wenn wir ihn denken. — —

Alles Unendliche und Unbegreifliche im Menfchen ift sein Widerschein; aber weiter bente bein Schauber nicht. Die Schöpfung hangt als Schleier, ber aus Sonnen und Geistern gewebt ist, über bem Unendlichen, und die Ewigekeiten gehen vor bem Schleier vorbei, und ziehen ihn nicht weg von bem Glanze, ben er verhüllet."

Stumm gingen wir hand in hand den Berg hinab, wir vernahmen den Sturmwind nicht vor der Stimme unserer Gedanken, und als wir in unsere hatte traten, sagteJulius:,,ich werde den größten Gedanken des Menschen kummer denken, unter dem Tonen meiner Flote, unter dem Brausen des Sturms und unter dem Fallen des warmen Megens, und wenn ich weine, und wenn ich dich umarme, und wenn ich im Sterben bin." — Und du, mein geliebeter Horion, thue es auch.

Emanuel.

Der kleine Erden. Rummer, die kleinen Erdengebansten waren jest aus horions Seele gestohen, und er ging, nach einem betenden Blick in den gedfineten Sternenhims mel, an der hand bes Schlafs in das Reich der Transme hinein. Lasset uns ihn nachahmen und heute auf nichts weiter kommen.

Ende bes zweiten Beftleins.





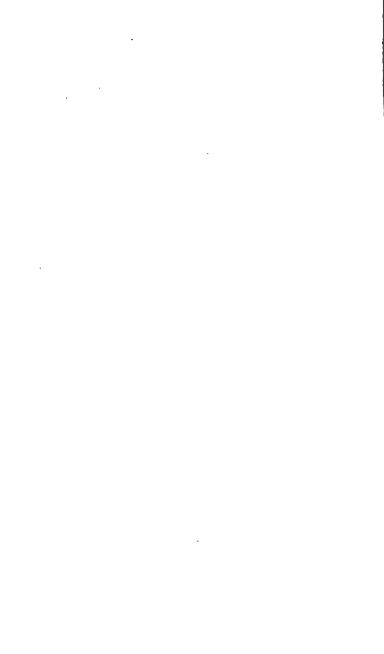





